

Ostdeutsche Zeitung und General-Anzeiger 🖘

Eifcheint täglich Bezugspreis viertelfahrlich bei Abholung von ber Gelchafts. ober ben Ausgabeitellen in Thorn, Moder und Bodgorg 1,80 M., durch Boten frei ins Saus gebrocht 2,25 M., be' allen Boftanit. 2 M., durch Brieftrager 2.42 M.

Schriftleitung und Geichaftsftelle: Seglerftraße 11. Telege. Abr.: Thorner Zeitung. - Aerniprecher ftr. 46 Berantwortitder Schriftleiter: Fr. Gebemann in Thorn. Drud und Berlag ber Buchtruderei ber Thorner Oftbeutiden Zeitung E. m. b. 6., Ibarn.

Anzeigenpreis: Die fechsgespaltene Betitzeile oder deren Raum 15 Pf. Retlamen die Betitzelle 30 Bf. Anzeigen-Annahme fur die abends er icheinende Rummer bis ipateftens ! Uhr nachmittags m ber Gefcaftsftelle.

Donnerstag, 9. Mai

1907.

Wegen des Simmelfahrtsfestes | ericeint die nächste Rummer unserer Zeitung Freitag nachmittag.

### Tagesicau.

\* In parlamentarischen Kreisen spricht man von einer Ranglerkrifis.

Es wird angestrebt, auch den Mitgliedern des preußischen Abgeordnetenhauses nach Analogie der Reichstagsabgeordneten statt der Diäten Unwesenheits gelder und freie Fahrt auf der Eisenbahn zu gewähren.

Mis voraussichtlicher Regent von Braun-ich weig gilt jest Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg.

\* Der Erzbischof von Pamberg bat bem katholiiden Pfarrer Grandinge Die Unnahme einer lib e-ralen Kandidatur als Unnöglichkeit bezeichnet.

\* Die Königin von England ift jest auf Reifen gegangen.

Die Untersuchung über die Ursachen des Gruben-unglücks in Courrieres hat mit Riederschlagen des Berfahrens geendet.

\* Der Bruder des Sultans von Marokko hat seine Ausrufung als Gegensultan abgelehnt.

Ueber die mit \* bezeichneten Rachrichten findet fich näheres im Text.

### Kaifer und Kanzler.

Seit einigen Tagen sind Krisengerüchte im Umlauf. In parlamentarischen Kreisen erzählt man sich, daß Billow einen "Knar" zu haben scheine. Dann wurde — vielleicht von übereifrigen Freunden des Reichskanzlers - die Behauptung verbreitet, Fürst Bulow hatte bem Kaiser von der Verleihung des Schwarzen Abler= ordens an den Fürsten von Monaco abgeraten. Daran ichlossen sich neue Berüchte über Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Raiser und dem Rangler. Jett schreibt der "Frankische Kurier": Angeblich sollte Fürst Bulow dem Kaifer

von dem Plan der Verleihung des Schwarzen Ablerordens an den Fürsten von Monaco abgeraten und für den Fall, daß der Raiser denn-noch den Plan ausführe, seine Entlassung angeboten' haben. Es handelt sich hierbei um ein Berucht, das in Sofkreisen umging, aber in politischen Kreisen gleich auf starke Zweifel stieß, weil man sich dort sagte, daß Fürst Bulow wegen einer solchen Aeußerlichkeit schwerlich in Meinungsverschiedenheiten mit dem Kaiser geraten fei, wenn er auch icon feine besonderen Gedanken darüber gehabt haben möge, wie das bei vielen anderen Leuten ebenfalls der Fall war. Wenn Fürst Bulow sich genötigt feben follte, über kurg oder lang feinen Abichied zu erbitten, so werden ihn dazu gang gewiß nur Ruchfichten auf feine Gefundheit bestimmen, nicht aber gelegentliche Meinungsverschieden-heiten mit dem Kaifer. In dieser Be-Biehung fpricht man jest in Kreisen, die dem Reichskanzler durchaus freundlich gefinnt find, viel von dem Eindruck, den fein Auftreten bei ber jungften großen Erörterung im Reichstag über die auswärtige Politik gemacht hat: So vorzüglich Bulow gesprochen hat. fein Aussehen hat niemand gefallen, am allerwenigsten denjenigen, die Belegenheit hatten, ihn aus der Rabe zu beobachten.

Dieses "Dementi", das von einer "dem Reichskangler durchaus freundlich gesinnten" Seite ausgeht, scheint, wie das "B. I." schreibt, kaum geeignet, die Krisengerüchte aus der Welt zu schaffen.



Unverhofft kommt oft! Trok der umfangreichen Tagesordnung dauerte die gestrige Sitzung nur knappe 3 Stunden — weil man sich nämlich kurz faßte! Zuerst wählte man, wie bereits gestern berichtet, herrn Kaempf wieder ins Prafidium, Ledebour erhielt 4

Stimmen, was große Heiterkeit hervorrief. Der "Block" begrüßte das Refultat der Wahl mit lautem Bravo, ebenso die Erklärung Kaempfs, daß er die Wahl mit Dank annehme; auf der außeren Linken begnügte man fich mit schwachem Zischen. Die Borlage über bas Sandelsabkommen mit Umerika wurde mit ein paar Sagen vom Brafen Pofadowsky eingeführt. Die Redner der einzelnen Parteien, die fich kurg zu der Borlage augerten, fprachen fich für Kommissionsberatung aus. Fast alle Redner bedauerten, daß wir Amerika fo viel Bugeftandnisse gemacht hatten, wahrend für unsere Industrie und Landwirtschaft herzlich wenig abgefallen sei; die Vorlage ging an eine Kommission. Un der darauf folgenden Beratung des Marineetats beteiligten sich nur einige Redner, ebenso bei der 2. Lesung betr. Erweiterung des Nordostfeekanals. Die Kom= mission hatte hier die unveranderte Annahme der Borlage empfohlen, wonach das haus sich auch richtete. Den Schluß des Tages bilbete Beschlußfassung über die Wahl des Abg. v. Richt hofen, die trot der Ungultigkeitserklärung der Kommission ohne Debatte für gültig erklärt wird — gegen die Stimmen der Blockgegner, die das Ergebnis der Wahl mit lautem Belächter aufnahmen.

Sitzungsbericht.

Das haus wählte gestern den Abg. Kaempf mit 192 von 333 abgegebenen Stimmen zum zweiten Bizepräfidenten wieder

Abg. Raempf nimmt die Wahl bankend an. folgt die Beratung des Sandelsab

kommens mit Umerika.

Staatsfehretar Braf Pojadowsky erklart, das gegenwärtige Sandelsabkommen möge die Soffnungen in vielen Fällen nicht erfüllt haben. Manche schwerden unserer Exporteure würden gemindert oder beseitigt werden, aber dieses Abkommen sei selbstverständlich nur ein Provisorium, abgeschlossen zwischen zwei Staaten, die auf wirtschaftlichem Gebiete aufs engste verbunden, abgeschlosen, um für beide Teile eine gleich nachteilige Unterbrechung oder Befährdung der Handelsbeziehungen zu verhindern. Auch die Regierungen könnten dieses Abkommen nur als ersten Schritt betrachten, um auf dieser Brundlage zu einem de-finitiven Abkommen mit den Bereinigten Staaten zu

abg. Herold (3tr.) bedauert, daß jetzt wieder nur ein Provisorium vorgelegt würde; in diesem würden Amerika wesentliche Zugeständnisse gemacht, während Deutschland wenig gewährt werde. Er beantrage Ueber-weisung an eine Kommission

Abg. Graf Schwerin-Lowin (Aonf.) stimmt der

Kommissionsberatung zu. Abg. Kaempf (Frs. Bpt.): Seine Partei sei bereit, ohne Kommissionsberatung der Borlage zuzustimmen, wenn sie der Kommissionsberatung auch nicht widersprechen wolle.

Abg. Dr. Strefemann (Natl.) erklärt, feine Partei mache ihre Haltung von der Kommissionsberatung

Abg. Wolkenbuhr (Soz.) begrüßt es, daß es zu einem neuen Bertrag mit Amerika gekommen ist, wenngleich die Borteile dieses Bertrages nicht groß seien. Abg. v. Dirkfen (Rpt.) erklärt, die hurraftimmung ber Freifinnigen und Sozialdemokraten mache feine Partei nicht mit. Sie begruße es, daß es nur ein

Provisorium fein foll. Abg. Böhme (Wirtsch. Bgg.) spricht sich für Kommissionsberatung aus. Die Borlage geht alsdann

an eine 28gliedrige Kommission. In fortgesetter Beratung des Marineetats wird gunachst die Resolution Liebermann v. Sonnen-

berg betr. Schaffung von Ginjährigen-Zahnarzten und Marine-Bahnärgten angenommen. Hierauf wird der Rest des Etats nach den Bor-schlägen der Kommission bewilligt.

Der Etat für die Erpedition nach Oft-afien wird ohne Debatte genehmigt.

Es folgt die Beratung des dritten Ergänzungsetats für 1907, Verbreiterung des Kaiser-Wilhelm-Kanals.

Abg Diege (So3.) spricht die Zustimmung seiner Partei zur Verbreiterung des Kanals aus. Abg. Spethmann (Freis. Bpt) erklärt die Zustimmung seiner Partei zu dem Ergänzungsetat.

Ohne weitere Debatte wird der Etat (15 Millionen) einstimmig genehmigt.

Ohne Debatte findet Abstimmung über den Antrag der Kommission statt, die Wahl des Abg. Frhrn. v. Richthofen = Damsdorf (Kons.)

für ungültig zu erklären. Das haus beschließt jedoch die Bültigkeit der Wahl.

Es folgt die dritte Lesung des Bertrages zwischen dem Deutschen Reiche und der Schweiz über die Beglandigung öffentlicher Urkunden. Diese passiert ohne Debatte; ebenso die erste und zweite Lesung der Uebereinkunft mit Frankreich, betreffend den Schutz an Werken der Literatur und an Photographien.

Rach Erledigung von Petitionen, die fur die Erörterung im Plenum ungeeignet erscheinen, wird die Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben der afzikanischen Schutzgebiete, des Schutzgebiets ReuBuinea, Karolinen, Palau, Marianen und Samoa ohne Debatte an die Rechnungskommission verwiesen.



Abgeordnetenhaus.

Das Haus setzte gestern die zweite Beratung der Berggesetn ovelle fort und nahm nach längerer Debatte Artikel eins in der Fassung der Kommission an, wonach dem Staate 250 Maximal-felder zur Gewinnung von Steinkohle vorbehalten werden follen.

Ohne erhebliche Erörterung wurden dann Artikel

zwei bis vier genehmigt. Ohne wesentliche Debatte wurde der Rest des Gesetzes mit einer von der Kommission beschlossenen Resolution angenommen, welcher die Regierung guge:

Danach follen getrennte Behörden für ben Betrieb der Bergwerke und für die Ausführung des Berggesethes geschaffen, sowie eine wirksame Rechtskontrolle gegen die Entscheidungen der Bergbehörden eingeführt

Rach kurzer Besprechung murde dann der Entwurf eines Quellenich utgefetes einer Kom-mission von 21 Mitgliedern übe wiesen.

Es folgt die Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr. Arendt (fb.) und Benoffen, der der Staatsregierung das lebhafte Bedauern darüber ausspricht, daß die angekundigte Borlage jum Schute des Deutschtums in den Oftmarken in diefer Seffion nicht vorgelegt wird, und der eine entfprechende Borlage für eine kraftige Fortführung der bisherigen Bodenpolitik in den Oftmarken verlangt.

Der Antrag i ar bereits beim Etat zur Beratung gekommen, aber abgelehnt worden, und zwar hatten, wie sich nachher herausstellte, damals die Konservativen die Rationalliberalen verfehentlich gegen

den Antrag gestimmt. Abg v. Sepking (konj.): Meine Freunde stehen im allgemeinen auf dem Boden der Antragsteller. Wir find mit der Unsiedlungspolitik der Regierung einverftanden und haben nicht die Absicht, ihr einen Borwurf zu machen, wenn wir für den Antrag stimmen. Wenn sich in dem Prozes Biedermann wieder einmal gezeigt hat, daß sich im Osten Deutsche sinden, die bereit sind, deutschen Besit in polnische Hände zu dringen, so bedauern wir das, wir halten ein solches

Borgeben für eine Schmach. Abg. Graf Praschma (3tr.): Wir wünschen auch, daß im Often eine gefunde Bodenpolitik getrieben wird, wir munichen, daß der deutsche Besitz nicht in

wir, die Ande übergeht, aber wir lehnen den Antrag ab, weil er sich auf ein Ausnahmegesetz stützt.
Abg. Or. v. Oziembowski (Pole): Der Antrag ist nach der preußischen und der Reichsverfassung unzu-lässig. Es ist ja charakteristisch, daß jetzt schon der Regierung ein Mistrauensvotum ausgesprochen wird, weil fie die Vorlage gegen uns noch nicht eingebracht hat. Wenn man den Polen ihre Agitation vorwirft, so ift darauf hinguweisen, daß diese durch die von der Staatsregierung vorgelegten Ausnahmegesethe hervorgerufen wird.

Abg. Rolenow (Frs. Bot.): Wir haben uns bei der zweiten Lesung des Etats nicht geirrt, sondern gegen den Antrag gestimmt, weil wir stets gegen Ausnahmegesetze gestimmt haben.

Der Untrag wird angenomm Eine Petition um Errichtung eines Amtsge. richts in Samotichin wird der Regierung gur Erwägung überwiesen.

Rach Erledigung einiger weiterer Petitionen vertagt sich das Haus.

Herrenhaus.

Das Saus fette gestern die Etats beratung fort und erledigte ohne erhebliche Debatte eine Rethe

Beim Etat der Sandels: und Bewerbe-

verwaltung tritt Oberbürgermeister Körte-Königsberg dafür ein, daß die Königsberger Schule für Haushaltung und Industrie weiter bestehen dürfe, und bittet, ihr die Berechtigung zu erteilen, Prüfungen für Haushaltungsund Handarbeitslehrerinnen und womöglich auch Be-

werbeschullehrerinnen abzunehmen. Sandelsminifter Delbrick erklart, daß die Berechtigung, die Prufung von Bewerbeschullehrerinnen abzunehmen, bisher nur wenigen Schulen guftand, daß aber durch hinguziehen eines tüchtigen Lehrpersonals die 3ahl erweitert merden folle. Er erkenne an, daß auch im Often Schulen mit der Befugnis gur Ausbildung diefer Lehrerinnen nötig maren.

Beim Etat Bureaus des Staatsmini. ft eriums bemerkt

Braf Mirbach : Die Organisation unserer Reichs= bank muß geandert werden. Der frangöfische Diskont war in einer gangen Reihe oon Jahren ziemlich stabil 2 Proz. und 3 Proz., bei uns betrug der Diskont ziemlich stadil 6 und 7 Proz. Redner hält daran fest, daß der Osten überlastet sei durch Steuern, insbesondere

Oberbürgermeifter Bender: Breslau: Dem Brafen von Mirbach gegenüber weise ich darauf hin, daß der Dit en seit Jahrzehnten in ständigem Aufblühen begriffen ist, und auch die Provinz Ostpreußen macht davon keine Ausnahme.

Bum Etat der Eisenbahnverwaltung liegt der Antrag Dr. v. Burgsdorff auf Beseitigung der Fahrkartensteuer por.

Der Antrag lautet:

Die Regierung gu ersuchen, ihren Ginfluß im Bundesrate dahin geltend zu machen, daß die Fahrkartensteuer, welche zuzüglich der Personentarifreform den Berkehr, besonders auf weite Entfernungen, sehr bedeutend belastet, möglicht bald wieder aufgehoben werde, zumal diese Steuer die preußlichen Finanzen erheblich schädigt und dem Reiche andere umfassende Steuerquellen zu Gebote

Staatsminister Breitenbach: Für das Rechnungsjahr 1906 rechne die Verwaltung mit einem Betriebsüberschuß von 700 Millionen, was gegenüber dem etatsmäßigen Boranschlag ein Mehr von 15-20 Millionen bedeute. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres sei ein kleiner Rückgang der Einnahmen zu verzeichnen, was zum Teil am Wagenmangel liege; auch habe die Fahrkartensteuer manche Abwanderung in andere Alaffen gebracht.

Der Antrag von Burgsborff wird mit großer Mehrheit angenommen.

Beim Etat der Bauverwaltung werden

verschiedene Spezialwünsche vorgebracht. Oberbürgermeister Körte wünscht im Interesse zahlreicher west preußischer Städte eine schiffbare Wasserstraße zwischen Weichsel und Frischem Haff.

Rach Erledigung des Etats vertagt das haus die Weiterberatung.



Der Bundesrat hat der Zusagubereinkunft gum Sandels- und Schiffahrtsvertrage zwifchen dem Deutschen Reiche und der Turkei vom 26. August 1890 zugestimmt.

Der Seniorenkonvent des Reichstags hielt am Dienstag eine Sitzung ab, in der alle Parteien babin übereinkamen, am 15. Dai sich bis gum Berbft zu vertagen. Es sollen vorher nur noch das handelsab-kommen mit Amerika und die drei Beamtengefete erledigt werden. Für den nachften Winter nahm der Seniorenkonvent ichon jest in Aussicht, vor allem im Interesse der fuddeutschen Abgeordneten den Sonnabend und Montag alle 14 Tage sitzungsfrei zu lassen.

Die Petitionskommission des Reichstages hat die Petition des Bundes freireligiofer Gemeinden Deutschlands, daß für Diffidenten durch Gesetz der unstatthafte 3wang abgeschafft werbe, im Gibe ben personlichen Bott angurufen, welche Beteuerungsform dem gesetzmäßig dokumentierten Glaubensstande der Dissidenten widerspricht, dem Reichskangler als Material überwiesen.

Als künftigen Regenten von Braundweig nennt die "Braunschweiger Landeszig." jest mit Bestimmtheit den herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg mit dem Sinzufügen, daß vielleicht noch vor Pfingften die Wahlsitzung des Landtages erfolgen werde.

Berkehrsverteuerung. Aus Leipzig wird geschrieben: Bon Berlin nach Leipzig Berliner Bahnhof kostete vor einem Jahre die Rückfahrkarte zweiter Klaffe mit Schnellzügen 14,70 Mk., verteuerte sich durch die Fahrkarten-steuer auf 15,50 Mk., durch Einziehung des Berliner Bahnhofes für Schnellzüge auf 16,50 Mk. und durch die neue glorreiche Personen-tarifreform auf  $2 \times 9,80 = 19,60$  Mk., also um 331/3 Prozent ohne Aufschlag für Gepäck-gebühr. — So geht Deutschland voran - im Beiden des Berkehrs.

Unftimmigkeiten. Der "Köln. Big." geben Rlagen über Unstimmigkeiten gu, die bei der Personentarifreform aus der Abrundung gemisser Preise nach oben sich ergeben haben. Das Blatt erklärt, daß an amtlicher Stelle das Bestreben herrsche, "im Laufe ber Zeit" Diese Unstimmigkeiten nach Möglichkeit zu begleichen, die an fich bedauerlich feien, gegenüber dem großen Bereinfachungsgedanken der Reform aber nicht durchschlagend ins Bewicht fallen könnten.

Ueber 42 Millionen Jahrkarten sind infolge der Gifenbahn=Tarifreform in der Billettdruckerei der Eisenbahndirektion Berlin in wenigen Monaten hergestellt worden. Für den Fernverkehr allein waren rund 15 Millionen neuer Fahrkarten erforderlich. Daneben hatte die Billettdruckerei dann noch die laufenden Auftrage für den Stadt-, Ring- und Borortverkehr zu bewältigen; für diese waren weitere 25 Millionen Jahrkarten herzustellen.

Die Uffare Puttkamer zieht weitere Kreise. Frau von Germar, geb. Ecke, hat in einem offenen Briefe die Anschuldigungen, die der öffentliche Ankläger im Disziplinarperfahren gegen den Bouverneur v. Puttkamer, Kammergerichtsrat Kleine, in seinem Plaidoner gegen fie erhoben hatte, als ungerechtfertigt bezeichnet und nunmehr ihren Rechtsbeiftand beauftragt, gegen Kammergerichtsrat Kleine die Alage wegen verleumderifcher Beleidigung eingureichen.

Die liberale Kandidatur des katholischen Pfarrers Grandinger hat weitere Konsequenzen gehabt. Der "Frank. Kurier" veröffentlicht ein Schreiben des Erzbischofs von Bamberg Dr. v. Abert, das diefer an den Pfarrer Brandinger in Nordhalben gerichtet hat. In demselben spricht der Erzbischof aus, er halte es für unmöglich, daß ein katholischer Priester sich als Abgeordneter der liberalen Partei anschließe und einfüge, ohne in weitesten Kreisen des katholischen Bolkes Anstoß und Aergernis zu erregen.

In den fogialdemokratifchen Parteivortand murde an Stelle des verftorbenen 21b= geordneten Auer der hessische Abgeordnete

Ullrich gewählt.

Wegen Beleidigung des Generals von Liebert verurteilte das Schöffengericht Leipzig den ehemaligen sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten, Redakteur Schöpflin, gu 400

Mark Beldstrafe. Eine auffallende Begnadigung. Buchdruckereibefiger Romen in Emmerich, der megen fcwerer Beleidigung des dortigen Burgermeifters Menzel zu einer Befangnisstrafe von 1 Jahr verurteilt wurde, ift nunmehr zu einem Jahre Festung begnadigt. Als die Berurteilung Romens erfolgt war, ging die vox populi das hin, daß Leo Romen, ein Bruder des Beheimen Kriegsrats Romen in Berlin, die Strafe niemals absigen werde. Tatfache war zunächft, daß Serr Romen vier Jahre Strafauffcub erlangte und daß nunmehr die Begnadigung zu Festungshaft erfolgte. Im Interesse der "Pressesunder" kann man sich dieser Begnadigung nur freuen. Wenn in einem ichwer-

kaum möglich ift - werden soll Bur Reform des amtsgerichtlichen Berfahrens ist im Reichsjustizamt ein vorläufiger Besehentwurf ausgearbeitet worden, der den Anwaltskammern zur Abgabe von Gutachten unterbreitet werden foll. Bon seiten ber Sandelskammern ift der Wunsch ausgesprochen worden, daß auch ihnen der vorläufige Entwurf mitgeteilt werden möchte, damit fie die Interessen des Handelsstandes rechtzeitig wahrnehmen könnten. Der Staatsfehretar des Reichsjustigamtes hat aber darauf ablehnend geantwortet.

wiegenden Falle unter auffallenden Umftanden

bei einem Pregvergehen Umwandlung in

Festungshaft erfolgen konnte und erfolgt ift,

dann darf ohne weiteres angenommen werden,

daß dies die Praxis für alle Pregvergeben,

die nicht noch schwerer liegen sollten — was

Der Entwurf einer neuen Maß- und Bewichtsordnung wird dem Reichstage im Berbste wieder vorgelegt werden. Inzwischen werden von der Kaiferlichen Normal-Gichungs= kommission noch über Einzelheiten des Ent= murfs neue Erhebungen angestellt.

Der Zollkrieg zwischen Deutschland und Kanada wird in Balde beendet fein; das war kurglich von einer gewöhnlich gut unterrichteten Korrespondeng berichtet worden. Wie der "Boff. 3tg." aber jest von sachkundiger Seite geschrieben wird, erweist sich jene Mitteilung als verfrüht. Namentlich hat fich die Meldung nicht bestätigt, daß Kanada bereit fei, Deutsch= land einen Tarif zu gewähren, der keine er-heblich höheren Bufage enthält, als der von Kanada für England bewilligte Vorzugstarif.

Wunderbare Schweinegeschichten erzählt mit ernster Miene die "Kreuzzeitung" auf Grund von Mitteilungen eines ihrer Leser aus Mecklenburg. Danach foll es vorgekommen fein, daß armere Leute, die icon das dritteund viertemal mit ihren Tieren vergebens auf bem Schweinemarkt maren, ihre Ferkel gum Berschenken angeboten haben, ohne daß sich jemand fand, der sie nahm. Dieses Ereignis foll fich in Penglin abgespielt haben.



\* Die internationale Konferenz in Bern für technische Einheit im Eifenbahnwesen ift durch den Bundespräsidenten Müller eröffnet worden, der die fremden Delegierten begrufte. Die Konferenz mahlte den erften ichweizerischen Delegierten, Direktor Binkler, jum Borfigenden.

\* Reiselustig. König Eduard von England ruht fich gegenwärtig von feinen Reifestrapazen aus, dafür scheint jest seine "bessere Salfte" vom Reisefieber ergriffen worden gu sein. Eine Meldung aus Athen lautet: Die Königin von England und die Pringeffin Bictoria sind hier eingetroffen. - Die Sache fängt an, humoristisch zu werden.

\* Bon der Delagoabai zum Rand. Der "Standart" meldet aus Durban: Ein Syndikat, mit dem Sitze in Johannisburg, ist in aller Stille damit beschäftigt, Untersuchungen anguftellen über die Möglichkeiten einer Berwertung der Delagoabai im Interesse des Handels nach dem Rand. Es wird das größte Stillschweigen bewahrt, doch verlautet, daß, ob-gleich ein Abschluß bisher nicht erreicht ist, ein erheblicher Fortichritt im Berlaufe der letten Monate gemacht worden fei.

Die marokkanischen Wirren. einer Meldung des Londoner "Dailn Telegraph" aus Tanger hat Mulen Safid die Annahme der Sultanswürde abgelehnt und die Stämme aufgefordert, sich zu gedulden, da er Boten an seinen Bruder (nicht "Onkel" wie gestern berichtet worden), den Sultan, abgesandt habe, um die Schrecken eines Burgerkrieges gu vermeiden. Die frangösische Kolonie von Marrakeich hat die Aufforderung erhalten, fich nach Mazagan guruckzugiehen; ebenfo hat die frangösische Untersuchungskommission in der Angelegenheit der Ermordung Mauchamps Unweisung erhalten, vorläufig nicht nach Marrakesch zu gehen, sondern in Mogador zu bleiben.



Culmiee. Berunglückt ist das 31/2= jährige Kind des Brieftragers Saberer badurch, daß es in eine mit heißem Wasser gefüllte Wanne fiel. Die Berbrühungen waren so folimm, daß das Kind nach einigen Stunden darauf Starb.

Schonfee. Der Regierungspra= sident hat die icon bisher bestehende land= ratliche Polizeiverordnung über die Raumung und Beaufsichtigung des regulierten Oberlaufes der Richnauer Bache auch auf den Unterlauf der Bache, beginnend 800 Meter nördlich der Eisenbahn Thorn-Insterburg und endigend bei der Brücke im Zuge des Weges Pr.-Lanke-Birkenau, mit der Maggabe ausgedehnt, daß die zu unterhaltende Sohlenbreite auf 1,3 Meter festgesett wird.

Briefen. Das Ruratorium ber gewerblichen Fortbildungsschule hat Tischlermeister Sinkelmann gum Mitgliede gewählt. - Ent = wendet murde dem Butsbesitzer v. Prabucki aus Neudorf in einem hiesigen Lokal ein Portemonnaie mit 600 Mark Inhalt.

Schwet. Plöglich gestorben ift der Religionslehrer am hiefigen Gnmnafium, Oberlehrer Bikar Wieczorkiewicz. Er wollte neulich noch Frühandacht in der katholischen Kirche abhalten, murde aber, mahrend er sich anschickte, ben Altar zu besteigen, plöglich von einem Unwohlsein befallen und mußte sich nach Saufe begeben. Ein Bergichlag bereitete hier seinem noch so jungen Leben - er war erft 26 Jahre alt - ein Ende. - Die Gin= gabe des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung um Erbauung einer Bahn Schweg-Laskowitz soll, wie die Budgetkommission des Abgeordnetenhauses beschloffen hat, der Regierung als Material überwiesen

Schlochau. Die Schlochau : Ro. niger Fettviehverwertungs Benoffenschaft hat im verfloffenen Geschäftsjahre 1906 ein recht gunstiges Ergebnis erzielt. Der Umfat ift der größte feit Beftehen der Benossenschaft gewesen. Es find 712 Stück Bieh mehr als im Borjahre verladen worden und zwar: 4924 Schweine, 755 Kalber, 28 Rinder und 39 Sammel, aufammen 5764 Stück. Die Mitgliederzahl ist von 1376 auf 1644 mit 3220 Beschäftsanteilen und 32 000 Mark hauptsumme gestiegen. Das Beschäfts= jahr ichließt mit einem Gewinn von 3114,33 Mark ab. Der höchste seitens der Benoffen= ichaft auf dem Berliner Markt für Schweine erzielte Preis betrug im Februar und Marg 1906: 78 Mark., der niedrigfte Preis 60 Mk. im Dezember. Dies ift ein Preisunterschied von 18 Mark für den Beniner.

Jaftrow. Befunden murde bei Baggerarbeiten in der Rahe der Tarnowker Holgschleiferei ein Steinhammer mit Stielloch. Der hammer, der noch ziemlich gut erhalten ift, stammt wahrscheinlich aus der jungeren (neolithischen) Steinzeit; fein Alter wird auf dreitausend Jahre geschätt.

Marienburg. Ein Gewehrschuß wurde, als der Professor. Dr. Heidenhain nach Marienwerder fuhr und der Bug kurg por seinem Ziel war, auf den Zug abgegeben. Das Fenster des Abteils, in dem Heidenhain saß, wurde zertrümmert. Blücklicherweise wurde er von der Rugel nicht getroffen, fondern nur von den Blasicherben überichuttet.

Stuhm. Im Berfteigerungster: mine des zur Max Andreas'schen Konkurs= masse — Stuhmer Sägewerke — gehörigen Holzlagers blieb der Fabrikbesiger Max Hansen-Czersk mit 57 600 Mk. Meistbietender. Der Tarwert war auf 71 938,70 Mark festgestellt.

Elbing. Eine Feuersbrunst wütete in Neukirch Niederung. Das Feuer war in

einer Kate ausgekommen und hatte schnell 10 Bebäude ergriffen. Die Elbinger Feuerwehr sandte eine Spritze mit einem Oberfeuerwehr-mann und vier Wehrleuten nach Neukirch hinaus. Fünf Säuser wurden eingeafchert.

Dangig. Der Deichverband feiert Ende Juli sein 500jähriges Bestehen. In einer Sigung des Deichverbandes wurden gur Begehung dieses Festes 2000 Mk. bewilligt.

Boppot. Die Anlage eines großen internationalen Sportplages für Zoppot wird mehr und mehr Bedürfnis. Es besteht zwar hier schon seit Jahren ein gutgepflegter Sport-plat, und zwar unmittelbar am Strande in der Nähe des Nordbades, gang abgesehen von 6 besonderen Lawn = Tennispläten. Sierauf wird überall eifrig den verschiedenen Sportarten gehuldigt. Außerdem besteht für Zoppot, und zwar zwischen Zoppot und Oliva, ein Pferde-Rennplatz, auf welchem der westpreußische Reiterverein allfährlich eine Reihe von Rennen veranstaltet. Durch das schnelle Emporblühen Boppots und durch die ftets fteigende Frequeng an Badegaften im Sochsommer sieht man sich hier genötigt, größeren und internationalen Unsprüchen entgegen zu kommen. Der Bunich der Zoppoter Bevölkerung geht dahin, daß ein allgemeiner Sportplat geschaffen wird, der für alle Arten von Sports, abgesehen von Pferde-rennen, geeignet ist. Gutem Bernehmen nach wird der Magistrat einem folden Projekte seine Unteilnahme nicht versagen.

Allenstein. Die Erhöhung des Einkommens der Lehrer an den hiefigen Bolksichulen ift genehmigt. Der Minifter hat die Regierung ermächtigt, die von den hiefigen ftadtifden Rorpericaften beichloffene Erhöhung des Brundgehalts auf 1250 Mark und auch der neuen Alterszulagen auf je 200 Mark gu genehmigen. Das Wohnungsgeld bleibt das der Subalternbeamten, fo daß das Sochftein-

kommen 3410 Mark beträgt.

Seilsberg. Ermordet sollen, wie einem hiesigen Bendarm angezeigt wurde, vor einer Reihe von Jahren drei Personen (zwei Manner und eine Frau), angeblich Schlefier, und auf der Seiligenfelder Feldmark begraben fein. Auch die Stelle, wo dies geschehen, murde genau angegeben. In Gegenwart des Gemeinde-vorstehers von Heiligenfelde sind an der bezeichneten Stelle Nachgrabungen vorgenommen und tatfachlich drei menschliche Skelette aufgefunden. Diefe follen fruher auf dem Brund= ftuck des Schmiedes B. bei einer Baumpflanzung in regelmäßiger Nebeneinanderlage entdeckt worden fein, worauf 28. fie, ohne Unzeige zu machen, an der jetigen Fundstelle begraben habe. Des Mordes verdächtigt wird eine Person aus Blumenau, der Mitwissenschaft eine aus Seiligenfelde.

Endtkuhnen. Ruffische Auswans derer paffieren auch in diefem Jahre feit Beginn des Frühjahrs wieder in großer Ungahl die Brenge. Namentlich der Nacht-Perfonengug, der bis Berlin durchgeht, hat täglich mindestens zwei bis sechs vollbesetzte Wagen IV. Klaffe gu befordern, die durch Tafeln mit der roten Auffdrift: "Rur für Auswanderer" kenntlich gemacht find. Der größte Teil der Auswanderer find junge arbeitskräftige Leute beiderlei Befchlechts, die Rugland verlaffen, um fich im Auslande eine neue Seimat gu gründen, doch fehlt es auch nicht an ganzen Familien und einzelnen alteren Leuten, die an der Auswanderung teilnehmen.

Königsberg. Die kirchliche Trauung eines Uch zigjahrigen ift hier vollzogen worben. Der Arbeiter Ferdinand Preuß aus Königsberg, geb. 1827, hatte mit Minna geb. Wölfert por dem Standesbeamten die Ehe geschlossen. Damals wurde die kirchliche Trauung unterlaffen. In letter Beit außerten die alten Leute den Bunich, die kirchliche Trauung nachzuholen. Dieje fand nun in der Wohnung der Chegatten ftatt, da Bater Preug im Bett bleiben muß.

Bormditt. Seefische will die Stadt nach dem Beispiele Allensteins auf dem Markte dem Publikum gum Raufe anbieten. Falls die Sache Unklang findet, sollen kunftighin größere Beguge von Seefischen auf den Markt gebracht werden.

Oftrowo. In den Ausstand find hier famtliche Arbeiter der induftriellen Betriebe, Spediteure ac. getreten. Ihre Forderung beläuft sich bei 10stündiger Tagesarbeit auf 32 Pfennig pro Stunde, mahrend die Arbeitgeber ihnen nur 3 M. täglich bei 11stundiger Arbeitszeit bewilligt haben. Die Arbeitgeber stehen bereits mit auswärtigen Arbeitern in Unterbandlung.

Rogafen. Gine fomere Strafe verhangte die Strafkammer in Pofen über den hiesigen Propst Theophil Gapczynski. Sie erkannte wegen Aufreizung, Beleidigung und Nötigung auf 3 Monate Gefängnis. Der Staatsanwalt hatte 2 Monate beantragt.

Schrimm. Die Strafkammer hat den Propft Jesziersky in Kunowo wegen Bergehens gegen § 110 des Strafgesetzbuches zu vier Wochen Gefängnis verurteilt.



Thorn, den 8. Mai.

Himmelfahrt

feiert morgen die driftliche Kirche. Diesem Feiertag wird sowohl seitens der protestantie ichen, wie der katholischen Kirche Bedeutung beigemeffen und in den Botteshäufern durch Liturgie, Predigt und religiöse Undachten Rechnung getragen. Indessen ift aber auch der Simmelsfahrtstag für einen nicht geringen Teil der forglos dahinlebenden Menschenkinder, die für ein Uebermaß religiöfer Feiertagsweihe gerade nicht schwärmen, ein Tag der Erholung und körperlicher Erfrischung. Und wem wollte man es auch verargen, wenn er angefichts ber jett so lockenden und lachenden Frühlingsnatur die Alltagsforgen zu Saufe läßt und sich in die frische, freie Ratur flüchtet, wo er balfamische Dufte einatmen und dem lieblichen Wettgefang der kleinen, leichtbeschwingten Sanger laufchen kann. Bon alters ber ift der Simmelfahrtstag ein beliebter Termin für Ausflüge und harmlose Beranftaltungen im Freien. Wie alljährlich, so gibt beispielsweise auch in diesem Jahre die Thorner Liedertafel am himmelfahrtstage im Ziegeleipark ein Frühkonzert. Die Gesangsvortrage beginnen um 7 Uhr. - Rach Otilotsch in fahrt morgen wieder ein Sonderzug, ab Thorn Stadt 308 Uhr nachmittags. Der Bergnügungsanzeiger ift recht vielfeitig. - Der Berein Deutscher Raufleute unternimmt einen Ausflug nach Czernewig. Rurg: Die Bartenlokale find überall Bum Empfange der Bafte geruftet und, wenn das Wetter icon bleibt, dürften alle auf ihre Rechnung kommen.

- Zum Kaiferbesuch in Westpreußen. Der Kaifer wird vom 22. bis 24. d. M. in Cadinen weilen, um bort zu jagen. Der beabsichtigte Besuch in Prockelwit unterbleibt, doch wird der Monarch den Fürsten Dohna in Cadinen bei sich sehen. Um 24. d. M. mittags auf der Rückreife foll der Marienburg und dann der Leibhusaren-Brigade in Langfuhr ein Besuch abgestattet merden.

— Personalien. Den Rechtsanwälten und Notaren Uron in Elbing und Sahne in Dirschau ist der Chakter als Justigrat ver-liehen. — Rechtsanwalt Kindor ist in die Lifte der bei dem Amtsgericht in Marienburg zugelassenen Rechtsanwälte eingetragen. - Die Referendare Gustav Koch aus Danzig und Daniel Cohn aus Tuchel sind zu Gerichts-

affessoren ernannt.

Der Kommandierende General des XVII. Armeekorps, v. Braunschweig, trifft am 12. Mai hier ein. Am 13. finden Besichtigungen statt, und zwar des 1. und 3. Bataillons Inf. Regts. Nr. 21, am 14. des 1. und 2. Bataillons Inf. Regts. Nr. 176. Um 15. besichtigt der General das 2. und 3. Bataillon Inf. Regts. 61, worauf er abends nach Danzig reist.

Der Borftand der Beftpreußischen Handwerkskammer trat Dienstag unter Borfit des herrn herzog zu einer Sigung in Danzig gusammen, der als Staatskommissar herr Regierungsrat Dr. Dolle beiwohnte. handelte fich um die Borbereitung der nachften Bollversammlung, sowie um den Ditdeutschen Sandwerkskammertag und den Deutschen

Handwerks- und Gewerbekammertag.
— Beurkundungen bei Grundstückskäufen der Unsiedlungs-Kommission. Das preußische Staatsministerium hat folgenden Befdluß gefaßt: Die Landrate, die mit ihrer Bertretung beaustragten höberen Staatsbeamten, die ihnen gur Silfsleiftung überwiesenen Regiernngsaffefforen und die Kreisfehretare in den Provingen Weftpreugen und Pofen, fowie die bei der deutschen Mittelftandskaffe in Pofen und der deutschen Bauernbank in Dangig angestellten höheren Staatsbeamten merden gu Urkundspersonen für die Beurkundung von Brundstücksangeboten und Kaufverträgen für Zwecke der Unsiedlungskommission bestellt, und awar die erstgedachten Beamtenkategorien für Angebote und Bertrageschließungen, welche sich auf Brundstücke innerhalb des betreffenden Kreises beziehen, die letitgedachten je für den örtlichen Wirkungsbereich der Institute, denen fie zugeordnet sind, also einerseits für die Proving Posen und anderseits für die Proving Wesipreußen.

Prämien für Befellen. Die Elbinger Backerinnung befchloß, daß den Befellen, die drei Jahre ununterbrochen auf derfelben Stelle gearbeitet haben, von der Innung eine Drämie von 30 Mark nebst Diplom und denjenigen, die 6 Jahre bei einem Meister tatig gewesen find, eine Pramie von 50 Mark nebft Diplom überreicht werden foll. Es durfie fich dieses auch für andere Orte und Bewerbe empfehlen.

Der Berband katholischer Lehrer Westpreußens halt, wie bereits mitgeteilt, in den Pfingstfeiertagen am 20., 21. und 22. Mai seine Beneralversammlung in Tuchel ab. Unter den Vorträgen dürfte besonders das Thema

Der Lehrermangel, seine Ursachen und Wirlungen" regemiInteresse begegnen.

Für die Berleihung des Notariats beabsichtigt man nach der "Rhein.-Westf. 3tg." m Juftizministerium neue Besichtspunkte aufuftellen. Neben der Einrichtung völlig selbst= ländiger Notariate will man in Zukunft auch Diejenigen Notariatsstellen, die mit einer Rechtsanwaltschaft verbunden sind, nach Grundsätzen bergeben, die eine größere Berucksichtigung der Außeren Verhältnisse des Anwarters gestatten. Bisher waren bekanntlich für die Berleihung des Notariats Brunde der Anciennität allein maßgebend. Infolgedessen profitierten von diefer Institution gerade diejenigen Anwalte, die infolge einer langjährigen Pragis auf die bedeutenden pekuniaren Borteile, die die Berleihung des Notariats gewährleistet, eher verzichten konnten. Um diefem Uebelftande abzuhelfen, will man fürderhin die Entscheidung davon abhängig machen, ob die Umftande und die materielle Lage eines Anwalts es geboten erscheinen laffen, ihn vor andern beffer fituierten Rollegen nach biefer Richtung bin zu bevorzugen.

Der 34. Deutsche Gastwirtetag wird bom 10. bis 14. Juni in Eisenach abgehalten werden. Dem Deutschen Baftwirte = Berbande, der 18 Unterverbande (Zonen) zerfällt, gehören gegenwärtig über 50 000 Mitglieder in etwa 600 Bereinen an. Das Besamtvermögen des Berbandes, der zahlreiche Wohlfahrts = Ein-tichtungen ins Leben rief, beträgt über eine

halbe Million Mark. Ein Berband ber Telegraphenarbeiter foll fich gebilbet haben, ber in gutem Einvernehmen mit der Reichspostverwaltung die Befferung der Arbeits- und Lohnverhaltniffe der Telegraphenarbeiter bezweckt. Der Berband hat Mitglieder in gang Deutschland und verfügt über ein eigenes Organ "Der Telegraph", das von etwa 4000 Telegraphenar-

beitern gelesen wird. Der Norderprefizug wird bis 28. Mai d. J. am Sonntag, Donnerst g und Dienstag jeder Boche verkehren.

Folgen des polnifchen Schulftreiks. Die Posener Regierung hat in der vergangenen Boche abermals 8 katholischen Schulgemeinden infolge des Schulftreiks die Staatsbeihilfen von 800 bis 1600 Mark dauernd entzogen.

Der nächste Kursus zur Ausbildung von Lehrichmiedemeiftern an der Lehrichmiede du Charlottenburg beginnt am 3. Juni ds. Is. Anmeldungen find zu richten an den Leiter des Instituts, Stabsveterinär a. D. Brand zu Charlottenburg, Spreeftraße 58.

Westpreußischer Botanisch-Boolo gilder Berein. Die diesjährige (30.) Hauptversammlung wird am 21. Mai in Berent ab-

nern hat dem geschäftsführenden Ausschuß für den Luruspferdemarkt in Schneidemuhl die Erlaubnis erteilt, bei Belegenheit des im Berbite stattfindenden Pferdemarktes eine Berlofung von Bagen, Pferden ufm. gu veranstalten und gu diefem 3wecke 500 000 Lofe gu 50 Pfg. in gang Preußen zu vertreiben. Es kommen 3103 Bewinne im Befamtwerte von 100 000 M.

dur Ausspielung.
Thorner Liedertasel. In der gestrigen Rassen-Bersammlung erstattete der Rendant den Kassenbericht für das verflossene Geschäftsjahr, das recht gunftig abschnitt. Reben einer kleinen Bermehrung des Sängerheim- und Flügelfonds ergab die Schlußrechnung einen Ueberschuß von 200 Mark. Die Jahresrechnung wurde entlaftet und dem Rendanten Dank für die Kaffenführung ausgesprochen. Die Auflassung des bom Militarfiskus gekauften Bauplages neben dem Botanifchen Barten durfte in Rurge erluigen.

Der Turnverein Thorn unternimmt morgen einen Ausmarich nach Barbarken. Dierbei follen Turnfpiele porgenommen werden.

Thorner Aunstausstellung. Der Ratalog der Ausitellung an der Brombergeritraße weist etwa 300 Nummern auf. An Zahl der ausgestellten Berke fteht Bruno Richter-Berlin mit 55 obenan; ihm folgen Mag Kaufmann= Munchen mit 18, Richard Brimm-Sachsenberg-Leipzig mit 14, Arthur Schlubeck-Berlin mit 12, Julius Wentscher (der Junge)-Berlin mit 11, Bianka Raabe-Breslau und Hans Stopp-Thorn mit je 10, Prof. August Brandis-Danzig mit 9, Grau Elfe Beffel Thorn, Frau Elfe Lutkemüller-

Thorn, Hans Evers-Thorn und Josef Tibor-Braudenz mit je 7 Nummern, während die übrigen Aussteller weniger "zahlreich vertreten" find. Es find im gangen 47 Aussteller am Plate. Ueber einige von ihnen können wir folgendes berichten: Die noch nicht genannte Elisabeth Chales de Beaulieu entstammt der alten westpreußischen Familie gleichen Namens aus Kunterftein bei Braudeng, ift Mitglied der Allgemeinen Deutschen Runftgenoffenschaft und studierte in Berlin und Munchen. - Richard Grimm = Sachfen : berg aus Leipzig, ein früherer Mitarbeiter der "Jugend", studierte in Dresden, München und Florenz. Seit 1902 war er auf allen bedeutenden Ausstellungen vertreten. - Ein junger Künftler, der 19jährige Autodidakt Bladislaus Bruginski = Culm, ber bei dem Altarmaler Piotrowits-Culm einige Unterweisungen in der Malerei erhalten hat, darf auch nicht uner-wähnt bleiben. - Ernst Sausmann-Berlin war in den maßgebendften Brundlagen der Malerei Schüler seines Baters, des Siftoriemalers und Direktors der Akademie in hanau. Schon in seinem 20. Lebensjahre beteiligte er fich mit seinen Werken an großen Ausstellungen. Ein mehrjähriger Aufenthalt in Paris gab ihm Unregung gu kirchlichen Motiven. - Sans Klatt-München, Mitglied und Juror der Munchener Kunftlergenoffenichaft, ftammt aus Sammerftein in Deftpreugen. - Der Berliner Drientmaler Bruno Richter ftudierte auf den Akademien in Leipzig, Weimar und München, von wo aus er Studienreisen nach İtalien, Kleinasien und Aegypten machte. Ferner reiste er nach Tunis, Algerien, Sahara und Marokko. Im Jahre 1905 hat er die deutsche Sondergesandtschaft mit dem Brafen Tattenbach nach Fez begleitet. - Arthur Schlubech = Berlin, der die Berliner Kunftakademie besuchte, ift als Porträtmaler von Bedeutung, deffen lebensmahre Darftellungsweise zuerst vom westfälischen Abel anerkannt und mit Borliebe beansprucht murde. - Josef Tibor = Braudenz ist als Schöpfer des Braubenger Denkmals 1807 bekannt, ferner hat er sich auch an dem Konkurrenzentwurf für den Kaifer Wilhelm-Brunnen in Braudeng be-

mittags geöffnet. Unfere Borftadt Mocker erhalt nun eine Berichonerung an der Sauptftrage. Das dem Glafermeifter Julius Bell-Thorn gehörige, vor einem Jahre von Rechtsanwalt Feilchenfeld erworbene Etablissement ist jest nach der Straße bin mit einer geschmackvollen Umfriedigung verfeben. In einiger Entfernung von der Strafe ift eine Villa eingerichtet. Im hintergrunde befindet sich bereits ein stattlicher Barten. Der vordere Teil, der gegenwärtig noch brach daliegt, foll, wie wir horen, neu bepflangt werden Das an der Seite des Bartens fliegende Bachlein trägt zur Abwechslung des Landschaftsbildes

teiligt. - Ferner ift Julius Wentscher ber Alte als Maler oft- und westpreußischer

Ruftenlandschaften gu ermahnen. - Die Malerin

Frau Julie Wolfthorn = Berlin und ibr

Bruder, der Bildhauer Beorg Wolf = Char-

lottenburg find geborene Thorner. Die Kunft-

lerin studierte in Berlin und Paris. - Auch

ber Maler Max Kaufmann = München ift ein Thorner Kind. - Die Ausstellung ist tag-

lich von 10 Uhr vormittags bis 7 Uhr nach-

- Das Berichwinden der Goldfische aus dem kleinen Wafferbehalter in den Raskaden hat jest Aufklarung gefunden. Beim Abfifchen des Bewässers wurden mehrere Sechte, die gesuchten Fischräuber, im Bewicht bis zu 21/2 Pfund zu Tage gefördert. Auch andere Fluffische hatten fich dort eingeniftet. Wie diefe Fifche dorthin gekommen find, bleibt ein

Ein Unfall ereignete fich heute vormittag beim Bau des Thorner Solzhafens. Dem beim Abfahren von Erde beschäftigten Arbeiter 5 ap ke aus Ziegelwiese murde von einer guruckgleitenden umkippenden Lore ein Bein gequeticht. Der Berunglückte murbe in das Krankenhaus gebracht.

Ein Einbruchsdiebstahl murde in der vergangenen Racht in das Bureau der vierten Klasse des Stadtbahnhofs versucht. Die Täter

find unermittelt entkommen.

Gefunden: Ein Portemonnaie mit Inhalt, ein filbernes Kettenarmband, ein zweirabriger Biermagen.

- Die Müllabfuhr findet des himmelfahrtstages wegen erst Freitag, den 10., statt. Der Wafferstand der Weichsel bei

Thorn betrug heute 2,94 Meter über Null. Meteorologisches. Temperatur + 16, hochste Temperatur + 28, niedrigste + 15, Better: heiter; Bind: nordwest; Luftoruck 28,3.

Borausfictliche Witterung für morgen: Trochen, meift heiter, Landwinde, nachts kühler, am Tage wieder Erwarmung; Fortbauer des jetigen Witterungscharakters wahrscheinlich.



Ein Ort ohne jegliche Reben fteuern ift Martinrode bei Ilmenau. Das stattliche Dorf besitt große Bemeindeforsten und bedeutende Porzellansandgruben. beiden Beldquellen werfen soviel Nugen ab, daß fich der Ort erlauben darf, auf die Gingiehung von Bemeinde-, Rirchen-, Schul- und Waffersteuer zu verzichten und den Einwohnern fogar noch ein bestimmtes Qantum Brennholz frei zu liefern.

Bom Blit erichlagen. Bei einem diefer Tage niedergegangenen Bewitter find in Birchengin im Kreise Stolp zwei Menschen vom Blit erschlagen, und zwar der Eigentumer Friedrich Schiewer und ein Madchen namens Elisabeth Poller, die im Moor beim Torfftechen beschäftigt waren.

Aus den Bureauraumen des Oftmarkenvereins in Berlin wurden von Einbrechern 1500 Mark bares Belb ent=

Bum Brand im Bremer Freihafen wird gemeldet: Die Bermutung, daß die beiden jungften großen Baumwollbrande im Freihafen auf Brandftiftung guruckzuführen seien, hat die Polizeidirektion veranlagt, 1000 Mark Belohnung auf die Ermittlung der etwaigen Tater auszusetzen. Die Bremer Baum= wollbörse erhöhte die Summe auf 5000 Mk.

Familientragodie. Der Oberftadt= hauptmann von Szegedin hat seine Frau durch mehrere Revolverschüsse verletzt und sich bann felbit entleibt. Materielle Sorgen follen die Urfache gur Tat gewesen sein.

Folgenschwere Explosion. Einer Meldung aus Johannisburg zufolge hat in Modderfontein am Rand eine Explosion Stattgefunden, bei der drei Beige und fünfgebn Schwarze umgekommen und drei Bebaude ger-

Ausbruch des Aetna. Die Zeichen innerer Bewegung des Aetna nehmen zu. Ein Lapilla-Regen schwebt über Nikolofi und aus einem Krater steigt dichter Rauch.

Bier Erdftöße, die mehrere Sekunden andauerten, murden nach einer Meldung aus Konstantinopel in Duraggo (Wilajet Skutari) verspurt. Sie riefen unter der Bevölkerung große Panik hervor. Berlufte an Menschenleben sind nicht zu beklagen.

Der Streik im New norker hafen ausgedehnt. Die Zahl der ausständigen Safenarbeiter beträgt insgesamt 9000, nachdem sich noch den Ausständigen Leute angeschlossen hatten, die bisher bei deutschen und fkandinavifchen Dampferlinien arbeiteten. Um Dienstag follen fich auch die Safenarbeiter der Samburg-Umerika-Linie dem Ausstand angeschloffen haben.

Die Wiener Sänger beim Präst-benten Roosevelt. Die Mitglieder des Burgeit auf einer Sängerfahrt in den Bereinigten Staaten weilenden Wiener Mannergefangvereins wurde durch den Prafidenten Roofevelt und seine Gemahlin im Weißen Hause in Washing: ton empfangen. Der Prafident fprach fich begeiftert über die von den Wiener Sangern bei diefer Belegenheit vorgetragenen Lieder aus; er habe noch nie einen folch vollendeten Runft= gesang eines Chors gehört. Auch die Gattin des Prafidenten gab ihrer Bewunderung über die Leiftungen der Sanger Ausdruck.



# orter

Uns. org. echte Porterbier ist n. m. un. make. Marke. genetzl. geschützten Etiquettt zu hahen

# NEVESTE NATHRICHTE

Berlin, 8. Mai. Bu ben Berüchten von einer Erkrankung des Fürsten Bulow wird erklärt, daß der Reichskangler nur überarbeitet sei. Er werde nach Schluß der Session eine

längere Erholungsreise antreten. Metz, 8. Mai. Gestern abend stürzten zwei im Abbruch begriffene vierftochige Saufer ein. Die Trummer versperrten die Strafe völlig, die erst heute früh wieder freigegeben werden konnte. Wie bisher festgestellt werden konnte, sind Menschen hierbei nicht verunglückt.

Tübingen, 8. Mai. Der Professor an der

hiefigen Universität Jürgensen ift gestorben. Bien, 8. Mai. Für das Achilleion auf Korfu hat Kaiser Wilhelm dem Bernehmen nach 1 Million Mark gezahlt. Diefe Summe fteht in keinem Berhaltnis ju dem eigentlichen Wert der Billa, die mit allem Zubehör 16 Milli= onen Mark gekostet hat. - Das Denkmal Heinrich heines soll aus der Billa auf Korfu entfernt merden, da die deutsche Raiferin keine

Freundin Seines ift.

Paris, 8. Mai. In der Deputierten-kammer erklärte der Nationalist Gauthier, auf das Thema der nationalen Berteidigung eingehend: Während die Regierung den Beneral Bailloud wegen seiner "Revancherede" bestraft habe, hat der preußische Kriegsminister auf die Eventualität eines deutsch = französischen Krieges angespielt, um Beldmittel bewilligt gu erhalten. Ministerprafident Clemenceau bemerate, Beneral von Einem fei als Minifter hierzu berechtigt gewesen. Bauthier fahrt fort, er glaube nicht, daß Frankreich im Falle eines beutschenglischen Konfliktes neutral bleiben könne, fondern auf dem Schlachtfelde noch feinen Mann stehen werde.

Paris, 8. Mai. Minifter Briand erhalt die Erlaubnis, Richard Strauf vor feiner Abreise gum Offigier der Chrenlegion gu er-

Rom, 8. Mai. Der Metna auf Sigilien beginnt sich wieder zu regen. Gine Deffnung im Mittelkrater ftogt Rauch und kleine weißglübende Steine aus. Es hat sich noch eine kleinere Deffnung aufgetan, aus der heiße Lava ausströmt.

London, 8. Mai. Die Machte find in ber Abrüftungsfrage auf der Haager Friedense konfereng zu einer Berftändigung gelangi. England wird fich begnugen, den Borfdlag einzubringen, und darauf verzichten, daß er von den anderen Mächten gut geheißen werde. Eine amtliche Bestätigung dieser Meldung liegt jedoch noch nicht vor.

Rempork, 8. Mai. Durch einen 39klon im nördlichen Teras find viele Menschen ums Leben gekommen; auch der Sachichaden ift

sehr bedeutend.

### Aurszettel der Thorner Zeitung

(Ohne Bewähr.) 17. Mai. 84,95 214,50 214,40 Wechsel auf Warican 31/2 p3t. Reichsanl. unk. 1905 3 p3t. 95,50 p3t. Preuß. Aonfols 1905 84,25 4 pgi. Thorner Stadtanleihe 100,-100. pgi. Bpr. Neulandich. II Pfbe. 92,60 3 p3t. 4 p3t. Rum. Anl. pon 1894 . 4 p3t. Ruff. anif. St.-R. 41/2 p3t. Poln. Pfandbr. Gr. Berl. Straßenbahn. 168,75 169. Deutsche Bank 229.90 229.90 172,90 Diskonto-Rom.-Bef. 172,80 Nordd. Kredit-Anftalt Ang. Elektr.-A.-Bel. 119,30 119,25 204,80 204,50 Bochumer Gufftahl 232,25 Harvener Bergbau aurahütte 232,60 Weizen: loko Newpork 911/4 199,25 " Mai . . . Juli . . . September . 199,25 197,50 192,25 191,50 Roggen: Mai . . . Juli. . " September 171,50 Reichsbankdiskont 51/20/0. Lombardzinsfuß 61/20/0

kaufe jeden Posten und gable über

Hermann Rapp, früher W. Romann, Garnison - Lieferant.



# Rotweine.

in verschiedenen Preislagen.

Täglich frische

à Flasche 0,80 Mk. ohne Glas empfiehlt

M. Kopczynski Altstädtischer Markt 2 Eche Seglerftraße

Geraumiges Geldsbind Mauerftraße 91. Baumwollene Strümpfe, Strumpflängen,

Socken und Baumwolle empfiehlt

Petersilge.

Wer bar Geld braucht wende fich vertrauensvoll an C. Gründler, Berlin W. 8 Friedrichftr. 196. Anerkannt reelle, fcnelle und diskrete Erledi-Ratenruckzahlung zuläsfig. Prov. v. Darlehn. Rückporto erb.

Teint, blendend [conen weiße fammetweiche Saut, ein gartes, reines Geficht und rofiges, jugendfrisches Aussehen erhalt man bei täglichem Bebrauch der echten

Steckenpferd-Lilienmilch-Seife von Bergmann & Co., Radebeul
mit Schugmarke: Steckempferd.
a St. 50 Pf. bei: Adolf Leetz,
J. M. Wendisch Nchi., Anders
& Co., A. Majer, M. Baralkiewicz, Hugo Claass und in der
Löwen-Apotheke.

Culmerstraße 2, 1. Etage, 6 3immer und reichliches 3ubehör, neu renoviert, zu vermieten. Siegfried Danziger.

### Grundstück Das

Bäckerstr. 47 u. Grabeustr. 28 ift unter gunftigen Bedingungen zu verkaufen.

# kleines Restaurant

zu verpacht. Zu erfr. i. d. Geschäftsst. Eine einzelne Dame

sucht per 1. 10. eine Wohnung 3 3. u. Zub. in der 1. refp. 2. Et. einer lebh. Straße. Offerten unter 100 an die Beschäftsstelle d. 3tg.

Mehrere Wohnungen, bestehend aus 2-3 Zimmern, sofort zu vermieten. Mellienstraße 104.

Möbliertes Z:mmer jofort zu vermieten Schuhmacherftr. 24, 3 r. Die bisher von herrn Juwelier Loewenson benutte

## Wohnung

Breiteftr. 26, 3 Tr., 6 3immer mit allem Zubehör, ist fortzugshalber per 1. Juli ev. auch früher zu vermieten. Louis Wollenberg.

### Wohnzimmer mit Schlatkab.

an jg. Herrn oder Dame, mssaisch, mit Pension per 1. Juni billig zu vermieten. Auf Wunsch Familiensanschluß. Offerten unter L. H. 100 an die Geschäftsstelle dieses Blattes.

But möbl. Bimmer mit fep. Eingang Bu vermieten Culmerftr. 10, II

Ein Vorderzimmer billig zu ermieten. Brückenftr. 21 III. permieten.

Befanntmachung.

Am Donnerstag, den 9. Mai d. J. (Himmelfahrtstag) ist das Standesamt nur von 11½ bis 12 Uhr vormittags geöffnet. Thorn den 8. Mai 1907.

Der Standesbeamte. J. V.:

Hertell.

## Konkursverfahren.

In dem Konkurse über das Ber: mogen des Brauereibefigers Hermann Diesing in Thorn-Mocker foll die Schlugverteilung erfolgen. Dazu sind vorhanden Mk. 1215,11. Ju berücksichtigen sind Mk. 462,34 bevorrechtigte und Mk. 17040,49 nicht bevorrechtigte Forderungen.
Das Schlußverzeichnis der bei der

Berteilung zu berücksichtigenden Forderungen ist auf der Berichtssichreiberei V des hiesigen Königl. Amtsgerichts niedergelegt. Thorn, den 8. Mai 1907.

Paul Engler, Konkurs : Berwalter.

Zwangsversteigerung. Am Freitag d. 10. ds. Mts. vormittags 11 Uhr

werde ich in Mocker por dem Restaurant "Biener Case"
9 mille Zigarren öffentlich versteigern. Thorn, den 8. Mai 1907.

Hehse, Berichtsvollzieher.

Oeffentl. Versteigerung. Freitag, den 10. Mai 1907 vormittags 10 Uhr

werde ich aus einer Streitsache für Rechnung dessen, den es angeht, am Kgl. Landgericht hier 5 Riften mit Honigkuchen

Klug, Berichtsvollzieher in Thorn.

Lwangsversteigerung. Am Freitag, d. 10. ds. Mts.
vormittags 10 Uhr
werde ich vor dem Kgl. Landgericht

1 Fahrrad und eine Näh-

maschine öffentlich verfteigern. Thorn, den 8. Mai 1907.

Hehse, Berichtsvollgieher. Herren und Damen können sich allerorts dauernd. schriftl. Rebenverd. verschaffen b. Abresen-

arbeit (bei 1000 Adr. 8 M.) Rückp. erwünscht. Unfr. an Fr. Stephan, Berlin, Belle-Alliancestraße 25.

# mit 15—20 Arbeitern

für unsere Ziegeleiwerke Emilienthal bei hohem Akkord und Tagelohn sofort gesucht. Reisegeld wird bei bauernder Arbeit mahrend der Kampagne vergütet.

Ofen- u. Tonindustrie 21. - B. Ungerburg Filiale Emilienthal

Post Liebemühl Oftpr. Cüchtige :

inden bei hohem Lohn dauernde Beschäftigung bei

C. Altmann. Baugeschäft und Dampffagewerk, Pakojd.

Suche sofort bei Söchstlohn mehrere teine Rock- u. 1 Tagschneider für meine neu eingericht. Werkstatt. Reinrich Kreibich, Baderstr. 24 I.

# Lehrlina

sucht F. Bettinger, Tapezier und Dekorateur, Strobandstraße Rr. 7.

kehrlinge ftellt ein L. Zahn, Malermeifter.

ordentl. Laufbursche kann fich fofort melben bei A. Glückmann Kaliski.

oder Arbeitsburschen judt F. Bettinger, Möbelgeschäft, Strobandstraße 7.

Einen Arbeitsburichen ftellt fofort ein

Paul Borkowski, Möbelfabrik. Stacheldraht, Zaundraht, Drahtgewebe.

Großes Lager. - - - - Billigfte Tagespreise. Alexander Rittweger,

Elisabethstraße 7.

Befanntmachung.

In der Zeit vom 9. Mai bis 15. September d. Js. verkehrt an

allen Sonntagen

sowie am 9. und 20. Mai ein Sonderzug gur Beförderung von Personen in 2. und 3. Wagenklasse zwischen Thorn Stadt und Ottloticin und zuruck nach folgendem Fahrplan: Hinfahrt:

Thorn Stadt ab 308 Uhr Nachm. Thorn Hauptbahnhof . ab 322 Uhr Nachm. Czernewith . ab 332 Uhr Nachm. . . . . an 345 Uhr Nachm. Ottlotschin

Rückfahrt: a) In den Monaten Mai, August und September: ab 845 Uhr Nachm.
ab 904 Uhr Rachm. Ottlotschin Thorn Hauptbahnhof . . ab 9½ Uhr Rachm. Thorn Stadt . . . an 9½ Uhr Nachm.

b) In den Monaten Juni und Juli: Ottlotschin ab 910 Uhr Nachm. . . . . . ab 9 24 Uhr Nachm. ab 9 42 Uhr Nachm. Czernewitz 

. an 947 Uhr Nachm. Der Bug hält auf allen Stationen.

Thorn, den 1. Mai 1907. Königliche Eisenbahnbetriebsinspektion.

Befanntmachung

In der Zeit vom 15. Mai bis zum 15. September d. Is. verkehren der Kleinbahn Mocker — Leibitsch an allen Sonntagen sowie am 9. und 20. Mai Sonderzuge gur Beforderung von Personen in 2. und 3. Wagenklaffe nach folgendem Fahrplan:

 

 Mocker
 .
 .
 ab 652
 Uhr Nachm.

 Gramtschen
 .
 .
 ab 718
 Uhr Nachm.

 Abban Leibitsch
 .
 ab 728
 Uhr Nachm.

 Leibitsch
 .
 an 722
 Uhr Nachm.

 Mocker . ab 750 Uhr Nachm. ab 800 Uhr Nachm. ab 810 Uhr Nachm. ab 830 Uhr Nachm. Abbau Leibitsch . . . . Bramtschen . . . . .

Die Büge halten auf allen Stationen. Thorn, den 1. Mai 1907.

Königliche Eisenbahnbetriebsinspektion.

# l'horner Reiter-Verein.





Sonntag, den 12. Mai 1907, nachmittags 3 Uhr:

mit 3000 Mark Belbpreifen und 11 Chrenpreifen.

51 Unterschriften.

Deffentlicher Zotalisator.

Siegwetten 5 Mk., Platwetten 10 Mk., Eintrittspreis 2 Mk.

Der Berkauf der Programme und der Billetts für Tribünen und Sattelplatz findet vom 1. Mai an statt und zwar in der Geschäftsstelle der "Presse", in den Geschäften der Herren Georg Cohn, Altstädt. Markt, Glückmann, Artushof, Duszynski und Wallis, Breitestraße.

### Preise der Plätze:

Tribünen 3 Mk., Sattelplat 2 Mk., 1. Platz 1 Mk., 2. Platz 50 Pfg., 3. Platz 20 Pfg. Auf dem 1. und 2. Platz zahlen Kinder die Hälfte. Wagenplatz: Jeder Infasse 2 Mk., Kutscher 1 Mk.

Ablassung eines Sonderzuges: Bur Sinfahrt:

ab Hauptbahnhof . . 285 nachm. ab Stadtbahnhof . . 247 nachm. ab Rennplatz 538 nachm. an Mocker 544 nachm. . . . . 256 nachm. an Stadtbahnhof 550 nachm. an Hauptbahnhof 557 nadym

Es wird empfohlen, die Fahrkarten für den Sonderzug ichon an den vorhergehenden Tagen auf dem Stadtbahnhof zu lösen. Alles nähere ergeben die Programme.

Restauration.

Konzert.

# Die Frühjahrs - Neuheiten Elegant Chik Billig Schuhwarenhaus H. Littmann 5 Culmerstraße 5.

Eine anst. Frau zur Krankenpflege sofort gesucht. Bu erfragen Araberstraße 12. II.

Schottischer Schäferhund (Collie), schwarzer Sattel, weiße Brust, billig zu verkaufen. Angeb. unter J. N. an die Geschäftsstelle.

# Kirchenkonzert

zum Besten des Militär-Frauenvereins und des Garnison-Unterstützungsfonds

Sonnabend, den 11. Mai 1907, abends 8 Uhr

in der Garnisonfirche.

Eintrittskarten (1 Mk.) und Programme mit Text (10 Pfg.), in den Buchhandlungen von Schwartz und Lambeck sowie in der Kirche.

Celegramm!

## Verein der deutschen Kaufleute.

Der geplante Ausflug am Himmelfahrtstage nach Czernewitz muß wegen Hochwasser per Bahn erfolgen. Abfahrt: Stadtbahnhof 308 Uhr nachmittags. Das weiter festgesetzte Programm bleibt bestehen.

Der Vorstand.

Himmelfahrt, den 9. Mai d. Js.:

ausgeführt von der Kapelle des Infanterie-Regiments Rr. 21 unter perfönlicher Leitung des Stabshoboiften herrn Bohme. Eintrittspreise pro Person 25 Pfg., Familienbillett (3 Personen) 50 Pfg.

Borverkauf bei Hugo Eromin, Zigarrengeschäften O. Herrmann, Filiale Slückmann Kaliski, Artushof, und bei liebchen, Neustädtischer Markt 24, Einzelperson 20 Pfg., Familienbillett (3 Personen 40 Pfg.).

Bon 7 Uhr ab Schnittbilletts à 15 Pfg.

Anfang 4 Uhr.

Vorzüglichen Kaffee und Ruchen.

Warme und kalte Speisen in guter Auswahl.

Hochachtungsvoll

G. Behrend.

# = Thorn, Bromberger Borftadt ===

empfiehlt sein anerkannt

schönes Garten-Etablissement mit prachtvoller Aussicht nach der Weichsel für Familien = Festlichkeiten, Hochzeiten, Bereinen. — Aufmerksame Bedienung. — Gute Küche, ff. Weine, Biere 2c. — Angenehmer Aufenthalt.

# Wiener Café Thorn-Mocker

Morgen Himmelfahrt, von 4 Uhr ab

Frei-Konzert. Fr. Woelk.

ist der neueste Fortschritt der elektrischen Beleuchtung!

Die Metallfadenlampe hat rein weißes Licht, geringe Abnahme der Leuchtkraft, lange Brenndauer.

Die Metallfadenlampe verbraucht weniger als den dritten Teil des Stromes der früheren Rohlenfadenlampen.

Die Metallfadenlampe ermöglicht daher bedeutende Berringerung der Stromkoften.

Die Metallfadenlampe macht die elektrische Beleuchtung in Wohnungen gur billigen, fparfamen und pornehmften Beleuchtung.

Bei der Ginrichtung ganger Saufer und Reubauten gemabren wie langfriftige Bahlungsbedingungen.

## Elektrizitätswerke Thorn.

# Für Gartengeschäfte!

Himmelfahrt und kommende Sonn-tage und große Festlichkeiten suche mehrere Büfettiere, die Büsett auf Rechnung übernehmen, Japser, Aus-bilfekellner, Jungens zum Gläser-sammeln, Kassiererinnen und Büsetdamen. Beschäftigung von 2 Uhr nachmittags bis Schluß des Geschäfts. Meldungen mündlich.

Stanislaus Lewandowski, Bureauchef v. B. Th. G. = G., Baderstraße 28, 1. Fersprecher 52. Ueber die Sommermonate wird

eine junge gesucht, die fertig ftenographieren und Maschineschreiben kann. Besuche erbitte mit Angabe des Monats= gehalts unter M. L. 101 an die Geschäftskelle dieser Zeitung.

Einen Arbeiter. eine frau

Max Pünchera, Brückenstraße.

Suche von sofort eine fleikige Stüke,

# die schon in größerem Haushalt war und ein **einsaches Fräulei** zu vier Kindern Zeugnisse u Gehalts-ansprüche erbittet

Raufmann Reisenauer, Pr.: Stargard.

empfehle ich mein Lager in

eifernen T = Trägern, Ralt, Zement, Dachpappe, Steinkohlenteer. Mauergyps, Banbeichläge

Alexander Rittweger Elisabethstraße 7.

- gu den billigften Tagespreisen. -

Wohnung, 2 große Zimmer, sofort zu vermieten. E. Rausch.

### Stadt-Theater in Bromberg. A. v. Gerlach.

Spielplan. -

Donnerstag, 9. Mai: Die luftige Witwe. Anfang 8 Uhr. Freitag, 10. Mai: (zu Schauspielpreisen). Der fliegende Hollander. Anfang 8 Uhr. Sonnabend, 11. Mai: Die lustige Witwe. Ansang 8 Uhr.

IAAAAAIAAAI Ueber Die luftigen lacht man Tränen!



THORN. Sonnabend, den 11. Mai,

### 8 Uhr abends Monatsversammlung

Rach Erledigung des geschäftlichen Teils Vortrag des Herrn Haupt-mann Neumann über Bersicherungs-wesen. Um 71/2 Uhr:

### Vorstandssitzung.

Der Borftand.



Turn-Verein Thorn.

Donnerstag, Himmelfahrt, den 9. Mai: urnfahrt nach Barbarken.

Abmarich nachm. 21/2 Uhr vom Kriegerdenkmal. Gafte willkommen.

Donnerstag, den 9. d. Mts. und folgende Tage

# Grokes Maifen.

Schützenhaus Mocker. Himmelfahrt nachmittags von 4 Uhr ab

Familienkränzchen. Der Schützenwirt.

täglich frisch bei 1. G. Adolph und Robert Liebchen. Größere Poften bitte vorher gu

Casimir Walter, Thorn = Mocker, Beretftr. 49. - Telefon 93.

Mein kleines, in der Sauptftr. gelegenes neu ausgebautes Geschäftsbaus

i. d. ich seit 16 Jahren gutgehendes Geschäft betrieb, will ich mit oder ohne Geschäft bei kleiner Anzahlung verkaufen. Befl. Offerten u. K. I. 14 an die Beschäftsstelle Dies. 3tg.

Mauerstraße 10 sind ein 84 qm. gr. Saal, ev. mit besonderem Hof u. Lager-raum, 2 sehr große helle Parterre-zimmer ohne Küche sogleich zu ver-mieten. Daselbst sind auch einige gr. Epheus zu verkaufen. Oskar Winklex, Elisabethstr. 22.

Gesucht zum 15. d. Mts. in der Nähe der Wilhelmskaserne

Offizierswohnung nebst Barschenstube. Offerten unter F. E. U. 89 postlag. Hauptpostamt.

### Groker Laden

in frequenter Lage, in dem seit einem Menschenalter ein Kurz-, Weiss-, Wollwaren- u. Passement.-Geschäft betrieben wurde, ist anderer Uebernehmungen wegen per bald oder ipäter zu vermieten. Auf Bunfch hann Lager und Ginrichtung mit übernommen werden. Befl Off. unter B. 500 Hohensalza poftlag.

## Synagogale Nachrichten.

Freitag: Abendandacht 78/4 Uhr. Sonnabend: Borm. 101/2 Uhr: Neumondsweihe und Predigt.

Sierzu Beilage u. Unter: haltungsblatt.

# Chorner



Zeitung

Ca Oitdeutsche Zeitung und General-Anzeiger Bo

Beilage zu Ur. 108 — Donnerstag, 9. Mai 1907.

### Dom Streikichauplatz?

In dieser Woche durfte mahrscheinlich ein Kampf beendet werden, der nun icon seit fast einem Bierteljahre währte und mit erbitterter Babigkeit geführt murde. Im Solgge = werbe will mon nun endlich Frieden ichließen. Die Berbande der Arbeitgeber haben für die nächsten Tage in Berlin Bersammlungen einberufen, in denen man über den Spruch des Schiedsgerichts beraten und zum Beschluß kommen will. Auch die im Holzarbeiterverband organisierten Gesellen wollen zu diesem Schiedsspruch der Einigungsämter Stellung nehmen. Jett ichon kann man vorhersagen, wie fich die Arbeitgeber gu den einzelnen Forderungen der Arbeitnehmer stellen werden und daß den letten kaum etwas anderes übrig bleiben wird, als die Vorschläge der Arbeitgeber, die allerdings immerhin recht entgegenkommend sind, anzunehmen. Freilich wird der Achtstundentag der Holzarbeiter ab-gelehnt, dagegen sind Lohnaufbesserungen zu-gebilligt und Regelung des Arbeitsnachweises durch Einführung eines einheitlichen Regulativs für ganz Deutschland zugesichert worden. Im Juni foll in einer Konfereng in Gifenach eine Berständigung über Lohn= und Arbeitsverhalt= nisse im Tisch lergewerbe für das ganze deutsche Reich zwischen dem Berband der Solgindustriellen und dem der Arbeiter durchgeführt werden. Die ganze Lohnbewegung der Arbeit-nehmer scheint sich zu einem Kampfe um den Achtstundentag zuzuspitzen. Diesmal muß man aber vom Achtstundentag Abichied nehmen. Doch wird diese Forderung nicht eher von der Bildflache verschwinden, bis sie erfüllt ist. Bis dahin nimmt man mit Lohnaufbesserungen als Abschlagszahlungen fürlieb. So scheint auch der Kampf um den Achtstundentag im Berliner Baugewerbe im Sande zu verlaufen. Benigstens find die leitenden Bertrauensmänner der sieben in Frage kommenden Organisationen fast ohne Ausnahme dafür, daß man die Forderung auf Berkurzung der Arbeitszeit fest nicht zum Ausgangspunkt eines Riefenstreiks mache. Besonders die Borstände der "Zentralorganisierten" wirken in dieser Richtung d. h. der auf itrenggemerkschaftlichen h. der auf strenggewerkschaftlichem, wenn auch sozialbemokratischem Standpunkt stehenden Maurer und Zimmerer und Hilfsarbeiter, die eine nochmalige Abstimmung über den erft abgelehnten Schiedsspruch des Gewerbegerichts pornehmen wollen. Diese Handlungsweise be-kämpfen aber die "Lokalorganisierten." Sie erhoben in drei Berfammlungen heftige Un-griffe gegen die Leiter der Zentralorganisierten, da diese in dem jetzigen Lohnkampf neuerdings völlig eigenmächtig vorgingen, ohne Rücksicht auf die lokalorganisierten Bereinigungen. Man hofft aber auch hier, die Mitglieder so beein-flussen zu können, daß sich nicht wieder eine Mehrheit für die Berwerfung des Schiedspruchs finden werde. In ber Berfammlung der Zimmerer murde von einem Diskuffions= redner rundweg erklärt, es fei am besten, die Borstände murben einfach in den Mulkasten geworfen. Allerdings wurden auch Stimmen laut, die ein sofortiges Eintreten in den Streik forderten, die aber vom Borftandstifche aus bekämpft murden.

So icheint benn etwas Berftand in Die Reihen der Arbeitnehmer im Baugewerbe eingekehrt gu fein, für die im gegenwärtigen Augenblick ein Streik geradezu an Selbstmord grenzen murde. Die Scharfmacher unter ben Arbeitern hatten allerdings gehofft, daß die Aussperrungen wegen der Maifeier die Benoffen gum Streik treiben murben. Denn es war von Arbeitgeberseite angekündigt worden, daß den Feiernden der Bau 3 Tage lang gesperrt bleiben wurde. Run hoffte man von leiten der Streikhetzer, daß die durch die verfahrene Bewegung für den Achtstundentag ohnehin starke Erregung in den Kreisen der Bauarbeiter durch die Androhung und Durchführung einer dreitägigen Aussperrung nur kritischer werden würde. Und es war wie eine beschlossene Sache, daß die Maurer und Bau-genossen diesen Moment zur Proklamierung des Streiks benutzen murden. Besonders die lokalorganisierten Maurer, die in Berlin eine beträchtliche Mitgliederzahl aufweisen, waren am 1. Mai fest entschlossen, in den Streik gu treten. Und nun wurde in den oben angeführten Bersammlungen eine Resolution ange-

nommen, daß die Maiaussperrungen keinen Anlaß zum Streik gegeben hätten und daß man den Achtstundentag für später erstreben müsse. Troß der großen Worte nachher die Abstauung. Man sieht also daraus, daß es auch den sozialdemokratischen Bäumen nicht möglich ist, in den Himmel zu wachsen. Dieser zugespitzte Kampf ist zwar bedauerlich, aber er läßt sich bei der Lage der heutigen Vershältnisse nicht vermeiden.



Graudenz. Berkauft hat Gutsbesitzer Mania in Roggenhausen sein Gut für 340 000 Mk., den Morgen für 550 Mk., an die Deutsche Bauernbank in Danzig zur Aufteilung.

versammtung beschloß in der letzten Sitzung die Anstellung einer 15. Lehrkraft an der Simultan-Mädchenschule, da namentlich die beiden unteren Klassen einen großen Zuwachs an Schülerinnen aufweisen. — Mit dem Bau der Ansied lerwohnungen in Radmansdorf ist begonnen worden; am 1. Oktober werden sie bezogen.

Marienburg. Der 29. Mariens burger Pferdes Luxusmarkt hat Montag früh begonnen. Es wurden die Pferde für die Lotterie angekauft. Dienstag fand die Prämiterung des besten Zuchtmaterials statt. Die Wagen zu den drei ersten Hauptgewinnen hat die Wagensabrik Neuße Berlin geliefert. Zwei Wagen sind von Gebr. Kulecki und ein Wagen von der Firma Magdanz hier angekaust. Am Dienstag und Mitturoch nachmittag wurde von Unterofsizieren der Leibhusaren eine Reiterauadrille aufgeführt.

quadrille aufgeführt.

Reuftadt (Wstpr.). Die 2. Lehrersprüfung am hiesigen Lehrerseminar sindet zum ersten Male in dieser Woche statt. Zur Teilnahme haben sich 6 Lehrer gemeldet.

Danzig. Rach dem Berfassungsstatut der Königl. Technischen Hochschule ist die Amtsdauer des Rektors dreisährig und beginnt am 1. Juli. Der Gesamtheit der Abteilungskollegien steht das Recht zu, eines ihrer Mitglieder durch Wahl für das Rektoramt in Borschlag zu bringen. Diese Wahl hat sür die bevorstehende Amtsperiode vom 1. Juli 1907 bis zum 30. Juni 1910 stattgefunden und ist auf Geh. Regierungsrat Prosessor Dr.-Ing. Reinhold Krohn gesallen. — Die nächste Sees Steuermannsprüssungsionsschule am 4. Juni beginnen. Im Unschluß wird eine Prüfung in der Gesundheitspsiege auf Kaufschrteischissen abgehalten werden.

Dr. Solland. Der 21. Begirks: tag des Oftpreußischen Fleischerverbandes tagte in unferer Stadt. Es hatten sich hierzu gegen 100 Teilnehmer eingefunden, von denen 62 als Bertreter der Zweigverbanbe anwesend waren. Der nächstige Bezirkstag findet in Bumbinnen statt. Der Borfigende, Reitel, verbreitete fich über den Rugen der Meifterkurse, bat jedoch die Vertreter der Handwerkskammern, bei derartigen Rurfen für das Fleischergewerbe Unterweisungen in der Tierarzneikunde in den Unterrichtsplan aufzunehmen, soweit die Unterweisungen für das Bewerbe von Rugen fein könnten. Ferner wurde der Bunfch ausgesprochen, daß die Teilnahme an den Meifterkurfen eine allgemeinere fein möchte, da bei dem etwaigen Inkrafttreten des kleinen Befähigungsnachweises das Meifterwerden wesentlich erschwert werden murde.

Cranz. Ein schweres Bootsunglück hat drei Cranzer Familien in tiefe Trauer versetzt. Die beiden Söhne des Bormanns der Rettungsstation Cranz, Suppliet, Gustav und Richard, sowie Hermann Paulin und Karl Jonas sind bei Ausübung ihres Beruses einem Orkan zum Opfer gefallen.

rufes einem Orkan zum Opfer gefallen.

"Johenfalza. Automobilverkehr wird Anfang Juni zwischen Hohensalza und Montwy eingerichtet. Bei lohnendem Verkehr soll noch ein zweiter Kraftwagen eingestellt werden.

Bromberg. Das Fest der gol = schwunden, der kurz vor der Hochzeit mit einem den en Hochzeit beging ein alteingesessener hübschen Mädchen von zwanzig Jahren stand. Bromberger, Obertelegraphenassississen a. D. Bor 22 Jahren verheiratete sich Sakamoto,

Sennia mit seiner Battin. - Auf dem 7. Deutschen Sangerfest in Breslau ift der Gaufangerverband in Bromberg gum Bortrag eines Liedes zugelassen worden. - Die Ortschaft Maximilianowo, die erste Eisenbahnstation der Strecke Bromberg -Dirschau, hat den Namen Marthal erhalten. -Der Berein gur Forderung des Braunkohlenbergbaues in den öftlichen Provinzen hielt hier seine zweite ordent= liche Sauptversammlung ab. Der öffentlichen Bersammlung ging eine geschlossene Sitzung, an der nur Mitglieder des Bereins teilnehmen durften, voraus. Oberingenieur Sinell-Berlin hielt einen Bortrag: "Die elektrische Kraft-übertragung zur Hebung des Braunkohlenberg-baues", der an Maschinen, die in Lichtbildern porgeführt wurden, eine intereffante Erläuterung fand. Hierauf folgte ein Bortrag des Berg-werksdirektors von Tronchin von hier: "Ernstes und Seiteres aus der Beschichte der Moltke-Brube"

Koften. Der Großherzog von Sachsen=Weimar traf hier ein und wird bis zum 15. d. M. auf seiner bei Kosten belegenen Herrschaft Racot verweilen. Er wird seine umfangreichen Güter besichtigen und die Rehbockjagd ausüben.

Bnesen. Bei Kanalisationsarsbeiten am Dome fand ein Arbeiter einen Topf mit Golddukaten im Werte von einigen Tausend Mark und machte sich daran, die Dukaten zu "versilbern". Die Polizei, die davon erfahren hatte, beschlagnahmte den kostbaren Fund. Wie verlautet, erhebt auch der Fiskus Anspruch auf die Golddukaten.

Schildberg. Ein gräßliches Unglüches ereignete sich auf dem hiesigen Bahnhofe. Als ein Güterzug, aus Kempen kommend,
hier einfuhr, wurde der Bahnbedienstete Ignaz Stempniewicz, ein seit vielen Jahren im Bahndienst stehender, etwa 50jähriger Mann, überfahren und auf der Stelle getötet; der Körper
war furchtbar verstümmelt. Die Schuld an
seinem Unglücke trägt der Ueberfahrene selbst.

Pofen. Auf dem Güterbahnhof wurde Rangierer Quack überfahren und schwer verletzt nach dem Diakonissenhause gebracht.



Die Anfange der Kunstaus. ft el I un gen. Woher ftammt die Bezeichnung "Salon", die in Frankreich ben großen Runftausstellungen gegeben wird und die gelegentlich auch bei uns fur derartige Beranstaltungen Bermendung findet? Diese in den Tagen ber großen Ausftellungen zeitgemäße Frage wirft der "Baulois" auf und beantwortet fie folgendermaßen: Als die Ausstellungen der "Berren Mitglieder der Königlichen Ukademie für Malerei" zuerst organisiert wurden, fanden fie unter freiem Simmel im Barten des Palais= Royal statt. Im Jahre 1669 wanderten die Aussteller dann in die "Große Gallerie" des Louvre, die sich jedoch als zu umfangreich erwies und in zwei Abteilungen zerlegt murde. Im Jahre 1725 siedelten die Künftler mit ihren Ausstellungen in den "Salon carré" bes Louvre über. Seit diefer Zeit ift die Bezeichnung "Salon" für Runftausitellungen überhaupt aufgekommen und hat fich bis in unfere Tage erhalten. Der Salon blieb lange in dem er-wähnten Saal; da er jedoch bald für die große Zahl der Aussteller zu klein wurde, wurden verichiedene benachbarte Ballerien hinzugenommen. Es war damals die glückliche, die jurnfreie Beit; jeder Runftler konnte feine Werke ohne weiteres im Salon ausstellen. Als unter der Julimonarchie der Louvre Nationalmuseum murde, murden die Ausstellungen abermals in den Palais-Ronal verlegt; dann mußten fie noch mehrfach umgiehen, bis fie fich endlich im Jahre 1857 in dem mächtigen Industriepalast festfetten.

Ein Romanaus dem japanisch en Leben wird uns aus Nagasaki berichtet. Unter seltsamen Umständen ist aus Osaka ein reicher Kausmann namens Sakamoto verschwunden, der kurz vor der Hochzeit mit einem hübschen Mädchen von zwanzig Jahren stand. der jett 42 Jahre alt ift. Nach der Geburt einer Tochter geriet er in Streitigkeiten mit seiner Frau und verließ sie. Er wandte sich darauf in eine nördliche Proving, wo er ein Beschäft eröffnete, das fich gut entwickelte und ihn zum reichen Manne machte. Seine Frau starb zwei Jahre nach seiner Abreise. Seine kleine Tochter wurde von einer in Dfaka lebenden Familie adoptiert. Bor einigen Monaten zog sich Sakamoto nun vom Geschäft guruck und wandte fich nach der alten Seimat, wo er sich zur Ruhe setzen wollte. In Ofaka wurde er mit dem Chepaar bekannt, das feine Tochter adoptiert hatte. Er gewann das junge Madcheu lieb und entschloß sich, es gu beiraten. Kurg vor der Hochzeit entdeckte er aber plöglich durch einen reinen Bufall, daß seine Braut seine eigene Tochter mar, die er por 20 Jahren im Stich gelaffen hatte. Balb darauf mar er spurlos verschwunden, seiner wiedergefundenen Tochter hatte er jedoch eine beträchtliche Summe hinterlassen.

Umtliche Notierungen der Danziger Börie vom 7. Mai (Ohne Gewähr.)

Für Betreide, Hülsenfrüchte und Delsaaten werden außer dem notierten Preise 2 Mark per Tonne soge nannte Faktoreis Provision usancemäßig vom Käufer an den Berkäufer vergütet.

Weizen per Tonne von 1000 Kilogramm ınländisch rot 793 Gr. 212 Mk. bez. Gerste per Tonne von 1000 Kilogr transito ohne Gewicht 135—136 Mk. bez.

Hanglie bylie deutigt 130-130 Mit. bez.
Hafer per Tonne von 1000 Kilogr.
inländischer 181 Mk. bez.
Klete per 100 Kilogr. Weizen- 11,20-11,30 Mk. bez.
Roggen- 13,00 Mk. bez.

Blasse Lippen
Bleiches Aussehen
Müde Augen

Mattigkeit, verbunden mit Kopfschmerzen, Herzklopfen, Schwindel, Appetitsosigkeit, Berdauungsstörungen usw. sind oft gang sichere Beweise für

Blutarmut und Bleichsucht

Um diese rasch, sicher und auf angenehmste Beise gu beseitigen, trinkt man einige Bochen lang täglich Bioson, wodurch auch die Ausgaden für Kaffe, Tee und Kakao erspart werden. Was Bioson als Blut-erzeugungsmittel leistet, das sieht man aus nachstehen-dem Brief: Darmstadt, Kaplertstraße 5, den 18. Februar 07. Wir haben dis jest ca. 5–6 Pakete Bioson mit Kakao" verbraucht und zwar hauptsächlich als Frühstück für unsere drei Kinder. Dasselbe ist vorschriftsmäßig zubereitet — gerne von den Kindern genommen worden. Rur unsere Zweitälteste, welche den Kakaogeschmack überhaupt nicht leiden mag, ging weniger erfreut als die beiden anderen zum Früh: ftückstisch. Sauptfächlich haben wir es gegen Blutarmut und die damit zusammenhängenden Begleitersscheinungen, als bleiches Aussehen und große Müdigkeit, gebraucht und sind mit dem Erfolg auch febr gufrieden gewesen, als das Aussehen und die ursprüngliche Lebhaftigkeit sich gebessert bezw. wieder eingestellt haben. Dan wir mit Ihrem Biolon autrieden waren Ihnen bezeugen, daß wir Ihr Praparat auch bereits in unserer Familie, insbesondere einer Schwägerin in Salle, empfahlen. Hochachtungsvoll 2B. Berhardt. Bioson ist in Apotheken, Orogerien usw. das Paket zu drei Mark erhältlich, welches ca. 14 Tage ausreicht.



216. Königl. Preuß. Klassenlotterie. 5. Klaffe. 2. Ziehungstag. 7. Mai 1907. Bormittag.

Rur die Gewinne über 240 Mt. find in Mammern beigef. (Ohne Gewähr. A. St.-A. f. 8.) (Nachbrud verboten.) 69 649 790 95 (600) 863 (1000) 1016 125 39 239 (3000) 459

69 649 790 95 (500) 863 (1000) 1016 125 39 239 (3000) 459
704 2259 (3000) 539 97 815 3022 84 211 309 42 446 502 60
624 74 817 4081 85 161 78 201 22 (3000) 96 530 44 934
5094 155 62 68 79 238 88 311 57 66 637 53 91 (500) 792 991
6057 103 (500) 29 213 78 480 554 811 81 935 87 97 7286 458
976 \$109 442 95 (1000) 739 818 983 9100 14 250 325 726
10242 (3000) 64 415 826 66 \$1177 339 (500) 789 923 12046
142 (1000) 218 47 732 49 96 935 50 (500) 68 82 3169 315 93
(500) 582 768 816 14002 183 281 628 82 (3000) 721 57 921 33
58 15058 120 34 206 319 45 757 (500) 987 (1000) 16013 142
(3000) 348 489 528 696 765 915 (1000) 17084 220 346 50 492
528 675 (3000) 796 955 18352 74 (3000) 443 770 907 19059
327 44 484 615 27 757 98 868
20039 76 (3000) 388 852 (500) 80 890 21054 414 58 512
78 961 22148 54 (3000) 395 598 865 83 23203 98 431 88
531 620 22 777 24298 (1000) 499 586 600 93 703 25255 56
(500) 374 420 (1000) 726 851 59 965 26038 125 206 536 637
701 74 27004 269 92 440 85 516 17 32 (500) 772 846 28014
98 204 440 70 576 614 60 746 (3000) 941 (500) 29141 645
788 964

197 183 484 178 (1000) 525 18322 074 183 483 483 483 483 483 484 203038 201291 720 803 20111 14 67 74 403 616 793 847 203058 199 254 77 (3000) 323 545 691 (500) 910 204172 205 664 916 205030 204 493 731 818 206197 261 322 50 926 207383 537 48 864 208033 (600) 48 57 85 185 327 512 911 20 9195 316 421 53 544 670 919 210203 36 638 42 52 955 21121 2488 561 774 883 (1000) 840 212011 30 102 52 (5000) 572 632 943 74 90 (1000) 213711 999 214035 63 163 97 219 328 578 (1000) 622 87 (3000) 757 66 67 873 916 215294 371 688 216155 243 (3000) 95 342 972 (500) 217182 90 523 626 (3000) 701 218055 196 300 623 753 840 942 (1000) 61 219136 75 233 386 (3000) 693 944 57

196 300 623 753 840 942 (1000) 51 219136 75 233 386 (3000) 693 944 57
220431 595 758 917 22 221107 16 229 311 (1000) 56 406 737 83 973 222133 99 398 448 (500) 609 58 923 55 87 223076 130 221 92 563 717 928 224028 69 142 97 (500) 530 650 (1000) 225259 67 411 794 840 66 226127 648 998 227076 177 80 (500) 652 826 917 85 226066 742 881 229038 108
230093 98 250 322 406 (1000) 65 509 51 231042 182 280 444 530 (500) 606 731 47 905 232012 45 (3000) 138 (1000) 259 355 681 733 233050 (500) 237 (500) 540 665 722 43 60 861 82 234042 272 (1000) 601 18 53 73 (3000) 235359 83 407 53 570 81 (1000) 643 709 11 20 97 917 68 236010 121 99 481 237453 238085 295 304 483 685 239023 204 55 453 99 590 (1000) 686 990 (500) 24
240203 572 709 74 87 241012 22 33 96 135 457 785 668 975 (3000) 242073 74 622 798 874 910 73 (500) 243002 88 172 207 28 68 81 597 244275 88 430 45 59 889 (1000) 91 424524 47 640 932 246053 476 603 713 61 837 247195 (500) 248078 155 343 466 876 975 (500) 249117 30 456 (500) 69 288 (1000)

24524 47 640 932 246053 476 603 713 61 837 247195 (500) 248078 153 343 466 876 975 (500) 249117 30 456 (500) 60 92 888 (1000)
250338 63 76 772 886 251038 161 218 387 (500) 439 658 59 872 913 44 252015 1:8 (1000) 300 95 432 755 253069 463 548 612 835 79 254442 972 255174 (500) 246 68 (1000) 886 945 256047 303 79 720 51 59 (1000) 802 958 257024 62 212 423 585 663 87 869 951 258006 265 378 (3000) 717 259027 93 193 21 66 324 455 70 26011 32 380 414 25 60 505 58 (500) 76 760 90 802 77 981 261031 594 691 753 805 262075 107 65 289 420 62 612 263169 286 387 94 504 934 264002 73 748 (500) 842 71 90 980 265021 47 141 (500) 302 29 77 564 (1000) 69 79 739 57 94 906 45 266053 61 136 86 (3000) 261 (500) 403 588 712 2667023 90 144 339 401 5 570 728 40 885 913 73 99 268077 123 (500) 77 280 592 (3000) 852 269198 463 94 505 727 45 66 270195 308 72 593 772 819 87 (500) 960 271120 220 55 303 80 598 828 951 272254 613 921 273022 114 39 254 212 536 386 974 274016 49 525 76 316 87 524 90 648 710 840 940 275002 154 280 89 398 627 36 75 946 (500) 85 276035 197 216 689 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 278055 197 216 689 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 278055 197 216 689 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 27805 197 216 589 880 2877015 328 84 567 699 (3000) 861 27805 197 216 589 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 27805 197 216 589 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 27805 197 216 589 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 17805 197 216 589 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 17805 197 216 589 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 17805 197 216 589 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 17805 197 216 589 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 17805 197 216 589 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 17805 197 216 589 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 17805 197 216 589 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 17805 197 216 589 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 17805 197 216 589 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 17805 197 216 589 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 17805 197 216 689 886 277015 328 84 567 699 (3000) 861 17805 197 1

216. Königl. Prenß. Klassenlotterie. 5. Rlaffe. 2. Ziehungstag. 7. Mai 1907. Nachmittag.

Rur die Gewinne über 240 Mt. find in Klammern beigef. (Ohne Gewähr. A. St.-A. f. 3.) (Nachdrud verboten.) 346 439 560 701 20 936 1186 348 546 52 78 958 2009 54 311 469 546 636 59 942 (500) 3157 86 94 266 338 495 742 97 996 4024 156 216 368 434 613 730 (3000) 5466 99 6252 516 96 7039 129 274 (3000) 692 817 8019 39 49 (500) 305 (1000) 467 (1000) 83 639 717 48 824 9135 (3000) 55 (500) 273 544

42 (500) 981 **10**040 477 546 **11**543 651 90 718 951 **12**019 147 310 65 68

60 752 76 955 61184 89 395 687 (3000) 717 38 (3000) 815 (1000) 62 089 74 251 345 63 175 229 300 683 321 64 274 564 70 634 65 028 336 99 429 (1000) 508 674 731 94 66 018 107 32 (500) 473 91 543 835 949 67034 (500) 423 679 68006 42 65 353 523 32 619 41 43 769 847 915 86 69 058 537 (1000) 604 790 855 72 947

107 82 (500) 473 91 543 835 949 67034 (500) 423 679 68006 42 65 355 523 32 619 41 43 769 847 915 86 69058 537 (1000) 664 790 855 72 947
7 0009 116 22 34 232 468 76 71006 109 579 843 996 72138 85 250 413 85 538 714 (1000) 921 39 73125 30 62 98 645 737 828 74183 345 525 (1000) 752 75058 182 217 342 423 26 62 (3000) 520 63 87 608 52 59 739 76393 839 (500) 77114 93 253 836 52 (500) 78070 393 416 769 982 (500) 79047 169 248 (1000) 375 475 562 94 739
8 0 206 21 307 462 531 34 818 3102 247 354 407 562 (500) 866 915 92 8 2013 (500) 305 46 630 773 804 910 70 8 3136 235 49 359 474 796 830 37 925 8 4119 203 79 349 863 35 5000 79 95 726 954 86113 265 417 581 92 (500) 672 (1000) 783 916 87170 406 83024 164 209 44 68 70 463 501 88 3086 (1000) 149 (1000) 257 374 636 762 84 90 (500) 833 9031 67 184 907 27 31 68 91343 679 728 54 850 92100 (1000) 216 353 554 794 (500) 673 346 590 (500) 83 9031 67 184 907 27 31 68 91343 679 728 54 850 92100 (1000) 216 353 554 794 (500) 83 477 956 96 184 202 32 92 377 565 (500) 604 10 785 97157 (1000) 291 618 722 96 856 93056 222 66 410 (5000) 78 (500) 689 781 969 99064 97 100 3 80 (500) 282 98 320 75 (600) 78 689 781 969 99064 97 100 3 80 (500) 282 98 320 75 (600) 78 689 781 969 99064 97 100 3 80 (500) 282 98 320 75 (600) 78 689 781 969 99064 97 100 3 80 (500) 282 98 320 75 (600) 78 689 781 969 99064 97 100 3 80 (500) 282 98 320 75 (600)

(1000) 291 618 722 96 856 98056 222 66 410 (5000) 78 (500) 689 781 969 99064 97 100 3 80 (500) 282 98 320 75 (500) 706 32 859 100098 (1000) 226 309 (500) 38 547 903 101115 (500) 96 427 43 565 72 730 (1000) 851 (3000) 102050 348 507 40 103024 131 227 40 90 351 (500) 493 552 85 698 851 77 936 104087 (500) 352 718 22 855 56 105441 744 76 839 106092 393 464 694 (500) 822 986 107002 (3000) 134 205 315 462 699 752 (3000) 108083 243 329 (1000) 401 (500) 80 (500) 99 624 763 952 109076 194 397 611 23 893 110099 336 489 596 701 965 111028 500 638 914 15 112329 82 408 526 866 113123 75 265 415 89 (1000) 710 62 876 914 114104 15 73 264 70 355 502 44 674 765 67 (1000) 814 22 997 115145 86 264 762 985 116330 747 117190 237 490 502 807 198 118275 361 (1000) 471 77 612 728 38 859 75 119297 411 (1000) 591 692 97 869 (3000) 12 708 87 336 (500) 413 772 88 122069 97 278 318 457 502 7 98 793 65 39 (500) 123004 (3000) 85 233 423 557 620 (3000) 919 45 124156 70 203 72 527 897 934 125154 68 74 (500) 566 630 31 (500) 831 90 126066 143 (3000) 62 78 217 339 442 797 (1000) 127337 74 570 673 860 91 998 128333 38 526 29 69 838 84 924 129179 313 719 880 (500) 99 198 13467 63 (600) 544 754 132003 155 349 608 85 918 30 133303 196 385 54 348 68 69 335 770

130107 (3000) 44 54 83 233 (500) 68 512 96 899 131457 63 (500) 544 754 132003 155 349 608 85 918 30 13303 195 835 54 134281 408 550 135185 246 93 446 91 633 38 779 846 61 136141 212 426 516 30 (100) 668 75 866 83 909 137018 254 65 389 454 594 736 65 138006 73 130 224 397 409 519 642 721 46 55 72 (500) 954 139049 125 86 96 626 733 837 140132 45 (1000) 332 40 464 66 605 768 984 141213 52

259 69 350 87 569 767 835 17 3127 73 263 343 99 781 17 9304 514 788 988 180 121 42 (500) 48 503 17 73 99 (1000) 711 181346 85 88 451 85 535 62 656 82 707 (1000) 940 182264 861 976 183086 323 29 969 (3000) 18 4457 696 753 906 (500) 79 185127 275 79 (500) 80 83 452 568 71 83 (500) 704 847 51 18 6616 53 834 50 900 18 7041 80 214 347 61 (500) 886 747 841 18 8067 92 242 90 642 18 9022 93 (3000) 95 263 65 (1000) 92 501 745 888 (500) 957 19009 (500) 169 213 354 62 736 89 904 (1000) 32 81 192068 (500) 167 248 466 517 23 193314 69 728 58 911 194 646 536 709 84 195189 650 196041 59 130 221 67 693 700 979 197129 566 610 49 925 81 98042 65 109 224 84 462 57 (3000) 550 698 912 193369 638 (1000) 920 20 20 0132 (1000) 23 33 39 488 521 69 (500) 609 725 38 966

280158 467 595 99 774 281036 64 (3000) 96 (3000) 322 442 856 950 282228 61 338 (3000) 78 431 (9000) 60 920 283049 130 71 (600) 255 901 284106 32 285235 322 34 96 (1000) 564 65 (1000) 974 94 (600) 285084 229 32 378 734 970 287011 (3000) 46 133 53 289 (500) 94 452 72 601 800 913 86 (3000)

Polizeiliche Bekanntmachung. Der Bezirksausschuß in Marien-

werder hat in feiner Sigung vom 23. April 1907 beschlossen, für den Regierungsbezirk Marienwerder a) es hinsichtlich des Beginnes der diesjährigenSchonzeit für Birk:, Safel: und Fafanenhahne bei der Borschrift des § 2 Ziffer 12 des Wildschon = Gesetzes vom

14. Juli 1904, nach welcher die Schonzeit am 1. Juni zu beginnen hat, bewenden zu laffen, b) es hinsichtlich des diesjährigen Schlusses der Schonzeit für Rehbocke bei der gesetzlichen Borschrift des § 2 Biffer 5 des Wildschongesetzes vom 14. Juli 1904, nach welcher die Schonzeit mit dem Ablaufe des 15. Mai endet, bewenden gu laffen.

Thorn, den 3. Mat 1907. Die Polizei-Berwaltung.

### Befanntmachung.

Die Verpachtung der Fras-nutzungen auf dem rechten und linken Weichselnfer soll am

### 10. Mai ds. 3s.,

vorm. 9 Uhr Fortifikations . Dienstgebäude,

Bimmer 8, stattfinden. Bedingungen und Plane können während der Diensistunden daselbst eingesehen werden.

Königliche Fortifikation.

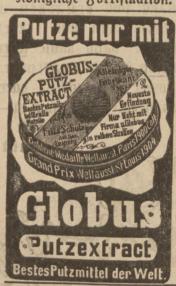

Frauen - Störungen



Altbewährter klimatischer Kur-u-Badeort, 478-544 m û. M. Erstklassige moderne Badeeinrichtung für alle Arteun Bader, Inhalatorium. Prospekte liegen aus in allen Bureaus der Ann.-Exp. Rudolf Mosse sowie gratis durch die Badeverwaltung.

## Kurhaus - Bad Altheide

130 modern eingerichtete, hohe luftige Zimmer mit gedeckten Veranden von Mk. 15,- pro Woche an. Vorzügliche Pension Mk. 3,50 pro Tag. - Im Hause: 50 Zellen für Mineral- und Moorbäder :: ::

Prospekte sind zu beziehen durch Rudolf Mosse, die Reisebüros und

Heinrich Kreibich.



Bestes alkoholireies Taieliruchtgetrank.

2c. behandelt P. Ziervas, Kalk Rheinland 574. – Frau G. i. M. schr: nach vorne, mit separatem Eingang "Ihr Mittelh. schnell geh." Rückp.erb. sofort zu verm. **Baderstr. 20,** 2 I.

2 möbl. Zimmer nebit Buifchengelaß von fof. 3. verm. B. Wohlfeil, Schuhmacherstraße 24. Mein Damen-Frisier- und Champoonier-Salon befindet sich von jett ab

### Neultädtilder Markt 19 1. Fran J. Zakszewski, geb. Arndt,

Frijeuje.

Ondulation à la Marcel. Sagrarbeiten.



in Seide, Wolle oder Baumwolle, einfarbig, geringelt, gestreift oder kariert, empfiehlt in größter Aus-wahl zu enorm billigen Preisen

Anna Winklewski, Strumpfitrickerei. Thorn, Katharinenstraße Rr. 10.

u. Baumpfähle

Friedrich Hinz,

hat preiswert abzugeben Thorn 3. Kall. Jement. Gups. Theer. Dachpappe. I Cräger, Drabtstifte. Banbefcläge.

Kirchliche Nachrichten. Donnerstag, den 9. Mai 1907.

Baumoterialtenbandlung

(Himmelfahrt).

Altstädtische evangelische Kirche.
Bormittag 9½ Uhr: Bottesdienst.
Herr Pfarrer Stachowig Nachher
Beichte und Abendmahlsseier, derselbe. Abends 6 Uhr: Herr
Pfarrer Jacobi. Kollekte für den
Wester. Gustav-Adolf-Berein.

Reuftadt. ev. Kirche. Borm. 7 Uhr: Beichte und Abendmahl. Herr Superintendent Waubke. Borm. 91/2 Uhr: Bottesdienst. Herr Superintendent Waubke. Nachher Beichte und Abendmabl. Nachm. 5 Uhr: Bottesdienst. Herr Pfarrer Johst. Kollekte für den Westpr. Sauptverein der Buftav Adolf.

Barnisonkirche. Borm. 10 Uhr: Bottesdienst. Herr Divisions Bottesdienft. Berr pfarrer Dr. Breeven.

Evang. Intherifche Kirche (Bacheftr.) Bormittags 91/2 Uhr: Gottesdienst Herr Hilfsprediger Holdt Nach-mittags 4 Uhr: Christenlehre. Herr Pastor Wohlgemuth. Reformierte Rirche. Borm. 10 Uhr:

Bottesdienft. herr Prediger Arnbt. Christl. Berein junger Männer Tuchmacherstr. 1. Ausslug nach Lulkau. Abmarsch morgens 6 Uhr: Culmer Chaussee (Weigmann).

Thorner Enthaltsamkeits : Bereit jum Blauen Kreuz. Rachm Bebetsverfammlung Bortrag im Bereinsfaale Berechte ftrage 4, Madden-Mittelfdule. Maddenichule zu Mocker. Born

10 Uhr: Bert Pfarrer John Rachher Beichte und Abendmad Rollekte für den Weftpr. Saupt verein der Buftav Adolf-Stiftung. Evang. Gemeinbe Rudak-Stewken

Borm. 91/2 Uhr: Bottesdienst in Rudak. Danach Unterredung mit den eingesegneten Anaben. Bert Prediger Sammer.

Thorner Marktpreise. Dienstag, ben 7. Mai 1907.

| Der Mater mat      | gremita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| niebr hod          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dreis.       |      |    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HARRIE STATE | ELD  | ٠  |
| Weizen             | 100Ag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 -         | 20   | 00 |
| Roggen             | 10 · 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 80        |      | 60 |
| Gerfte             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 80        |      | 60 |
| Hafer              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 50        | 18   | -  |
| Stroh (Richt.)     | SECTION AND DESCRIPTION OF THE PERSON AND DESCRIPTION OF THE PERSO | 5 50         | 6    | -  |
| 5eu                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 -          | 7    | -  |
| Rartoffeln         | 50 Aq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 80         | 3    | 50 |
| Rindfleisch        | Rilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 30         | 1    | 60 |
| Kalbsleisch        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 10         | 1    | 60 |
| Schweinefleisch    | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 20         | 1    | 40 |
| Sammelfleisch      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 60         |      | 80 |
| Rarpfen            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 60         |      | -  |
| Bander             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 40         | 1    | 60 |
| Male               | 1139 Bb 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 -          | 2    | 20 |
| Schleie            | 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 60         | 1    | 30 |
| Sechte             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 20         | 13.1 | 40 |
| Breffen            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 60         | 1965 | 80 |
| Bariche            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 80         | 1000 | -  |
| Karauschen         | Section 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIO COL      |      | 40 |
| Weißfische         | E I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 20 - 20    |      | 40 |
| Flundern           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 20         | 100  | -  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      | -  |
| Heringe            | CIRK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 50         | 7    | -  |
| Duten              | Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 50         |      |    |
| Bänse              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 50         | 5    | 50 |
| Enten              | Paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 -          | 5    | 50 |
| Hihner, alte       | Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 70         |      | 50 |
| " junge            | Paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 -          | 2    | 30 |
| Lauben             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 90         | 1    | -  |
| Hajen              | Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | -    | 7  |
| Salat              | Ropt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 5          | -    |    |
| Spargel            | Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 -          | 1    | 20 |
| Radieschen         | 3Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 20         | 1-   | -  |
| Spinat             | Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | -    | -  |
| Butter             | 1 Rilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 80         |      | 40 |
| . Eier             | Schock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 40         | 3    | 20 |
| Mepfel             | Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 30         |      | 50 |
| Apfelfinen         | Dad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 40         | 1    | 20 |
| 3wiebeln           | Rilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 25         | -    | -  |
| Mohrrüben          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 15         | -    | 20 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |    |
| Eine Ralkonwohnung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |    |

eine Baikonwohnung in der 1. Etage, bestehend aus vier Bimmein, Badestube u Bubehör von

sofort zu vermieten. Casper, Berechteftr. 15/17, 2 Tr.



# Noblesse oblige

Roman von Ugnes v. Wegerer

(22. Fortsetzung.)

(Nachbruck verboten).

Als Elijabeth bas Schreiben beendet hatte, durchlas sie es noch einmal, dann konvertierte sie es und schloß es in ihren Schreibtisch. Sie wollte es erst am folgenden Tage zur Post geben, damit es nicht vor ihrer Abreise in seine Hände

Der ganze ibrige Tag verging ihr in angestrengter geistiger und förperlicher Tätigseit. Was gab es nicht alles zu ordnen, zu paden, zu hedenken für sich und ihre Mutter, und in bezug auf die Beerdigung und den Nachlaß der Großmutter. Mehrmals sam Dornet und sie hatte lange Beratungen mit dem treuen Mann, der ihr eine nicht hoch genug anzuschlagende Stüße war.

Im ersten Grauen des folgenden Morgens hielt der dunkse Leichenwagen der dem "Kömischen Hose". Langjam durchschritten die Träger mit dem Sarge der alten Frau das weitgeöffnete Tor, in welchem sich der Wirt und die Dienerschaft ernst und ehrerdietig ausgestellt hatten. Frau von Wolkenstern und Elisabeth in tieser Trauerkleidung folgten in Begleitung Dornets und eines alten Geistlichen. Während die Mutter mit dem Geistlichen in eine mit geöffnetem Schlage hinter dem Totenwagen haltende Trauerkutsche stieg, wandte sich Clisabeth einem auf der linken Seite des Portales angebrachten Poststaften zu und stecke den Brief an den Grasen hinein. Dann stieg sie und Dornet zu der Mutter in den Wagen, und der kleine Kondutt bewegte sich langsam, geistershaft durch den dichten kalten Winternebel dahin.

Als er eben den Blicken des nachschauenden Wirtes entschwunden war, rollte in rascherem Tempo eine Droschke das her und hielt vor dem Hotel. Ein in warmen Rock gehüllter neben dem Kutscher sitzender Knade sprang vom Bock und begab sich in den Hansslur des Gasthauses, aus welchem er alsbald in Begleitung des Haustnechtes, beladen mit Kossern und Kisten, wieder heraustam, die er in der Droschse unterbrachte, dann selbst hineinsprang und den Kopf zum Fenster hinausstreckend, dem Kutscher ein munteres "Borwärts" zurief. Niemand würde dem besenden kleinen Groom mit dem frischen Gesichte und den von Lebenss und Keiselust strahlenden Augen den bleichen, verzweislungsvollen Knaben Kaphael wiederersannt haben. Wie belebender Sonnenschein auf eine vertimmerte Pflanze hatte des menschenfreundlichen Dornet Güte und Fürsorge auf das arme, versommene Menschentind eingewirkt.

11. Rapitel.

Dem im vorigen Kapitel mitgeteilten Briefe des Grafen Eulenhorst an Elijabeth war ein Sturm wechselnder Empfindungen und schwerer innerer Kämpse voransgegangen. Als der Graf nach dem verhängnisschweren Ballseste in seine Wohnung zurückgesehrt, aus jenem halbbetändten Zustande erwachte, in den ihn das amerhörte Vorsommunis versetz, von welchem er, als Elisabeths Verlobter, sich so nahe mit bestroffen fühlte, hatte der Gedanke, das heißgeliebte, sast vergötterte Mädchen von dem hehren Viedestal, aus welchen seine anbetende Liebe es erhoben, in den Staub der Gemeinheit

hinabgeschmeitert zu sehen, ihn mit einem namenlosen Schmerz erfüllt. Sie, für deren Wahrhaftigseit er sein Leben eingeset haben würde, hatte es verntocht, ihn wissentlich zu täuschen! Fühlte er sich durch diesen Umstand jeder Berpflichtung gegen sie entzogen, sest entschlossen sie faus seinem Leben zu streichen, so war er deshalb nicht minder elend, denn er hatte sie grenzentos geliebt — ja, es kamen Momente, wo er fühlte, er liebte sie noch — trop alledem und alledem! —

Nach solchen schwachen, weichen Augenblicken pflegten herbere Gefühle zu kommen. Der Gedanke, als Düpierter einer Schwindlersamilie vor der Welt dazustehen, erfüllte seine stolze Seele mit namenloser Empörung. Er dankte im Grunde des Herzens dem Obersten, daß er ihn durch die Weisung, sich trank zu melden, vor der hand vor jeder Begegnung mit der Kamilie Wolkenstern, vor jeder Berührung mit der Welt geschlicht hatte, vor jedem Handeln in der peinlichen Ausgelegenheit. Was später werden sollte, wußte er noch nicht. Er dachte an einen längeren Urlaub ins Ansland, und war nach einigen Ueberlegen eben zu dem Entschlusse gelangt, die betressende Eingabe zu machen, als er Besuch von einigen Rameraden erhielt. Von ihnen ersuhr er erst das inzwischen Borgesallene, die Flucht des Barons, den Tod der alten Frau, die gänzlich derangierte Lage, in welcher Frau von Wolkensstern und ihre Tochter sich besänden.

Die ganze Stadt sei voll davon, erzählen die Herren, ergingen sich dann in Betrachtungen über die unerhörte Frechheit, mit welcher der Baron sie alle getäuscht, über den bewußten oder undewußten Anteil, welchen die schöne Elisabeth an den Schwindeleien ihres Vaters haben mochte, und wünschten ihm schließlich Glück, daß er sich noch nicht gebunden, den Kopf zur rechten Zeit noch aus der Schlinge

habe ziehen können.

Den Kopf in die Hand gestilitt, ohne ein Wort zu erwidern, hatte der Graf die Mitteilungen der Ofsiziere mit angehört, welche ihn die Sache plöhlich in einem andern Lichte und aus einem andern Gesichtspunkte betrachten und die Frage in ihm entstehen ließen, ob er sich nicht dennoch als gebunden zu betrachten habe. Als die Kameraden, nache dem sie noch eine Weile in ihrer sorglos unbedachten Weise sortgeplaudert, ihn verlassen hatten, war er zu einem neuen Entschlusse gelangt. Die angeborene Kitterlichseit und Ehrenhaftigkeit, hatte den Sieg über alle Bedenken davongetragen.

Es schien ihm keinen anderen Weg zu geben als den, sein Wort zu lösen. Er hatte Elisabeth, als er sie reich und glücklich wähnte, seine Hand angetragen, und sie hatte seiner Werbung Gehör geschenkt. Jetzt, wo er sie verlassen und elend wußte, konnte er sich nicht zurückziehen. Der bereits mitgeteilte Brief an Elisabeth war die Furcht dieser Erwägungen gewesen. Mit ängsklicher Spannung sah er ihrer Antwort entgegen, in einem Augenblicke ihren Kus ersehnend, im andern vor der Zusammenkunst bangend, immer aber nich dem Bunsche; daß sie dieselbe auf eine Abendstunde selssen

möge, bamtt er nicht nötig habe, bei hellem Tageslichte bas Hotel zu betreten, an bem Dienstpersonal vorüber, bas Zeuge des widerlichen Auftrittes auf dem Balle gewesen war. 2018 der erste Tag vergangen war, ohne ihm eine Antwort zu bringen, wunderte er sich, daß sie nicht mehr Eile zeige, auf seinen großmütigen Vorschlag einzugehen. Solch reserviert stolze Art paßte wohl zu der hoheitsvollen Elijabeth, aber nicht zu dem herabgestürzten Götterbilde. Seine Bestemdung wuchs, als auch der zweite Tag bereits bis zur Mittagshöhe angelangt war, ohne ihm das erwartete Schreiben zu bringen. Da endlich wurde es ihm gebracht. Mit zitternder Hand erbrach er das Konvert und las, und über dem Lesen ging eine abermalige Wandlung in seinem Innern vor. Die Schladen fielen von der Geliebten ab und lauter, wie ein Engel bes Lichtes, erhob sich ihr reines Bild wieder vor feiner Geele.

"Tor, der ich war, auch nur den Schatten eines Zweifels in mir aufkommen zu lassen!" rief er, sich mit der Faust vor Die Stirn schlagend, "ber ich wagte, ihr einen Brief gu schreiben wie meinen gestrigen, voll versteckten Verdachtes, voll aufgeblasener Großmut, jedes Wort durchtränkt von dem Gefühle, daß ich mich ihrer schäme. Aber ich will die Be-leidigung wieder gut machen, zu ihren Füßen ihre Verzeihung erflehen. Reine fleinliche Rückficht auf bas Urteil der Menichen foll mich mehr irre machen. Bor aller Angen will ich zeigen, daß ich nicht fo kleinlich bente, fie für die Sünden ihrer Eltern verantwortlich zu machen, daß ich fie verehre und liebe, wie fie es verdient, und niemandem raten will, fie auch nur mit einem geringschätigen Blide zu beleidigen."

Seine Augen flammten, Die auf furze Beit gurudgedrängte leidenschaftliche Liebe war mit neuer Glut wieder in ihm er-Er klingelte dem Diener und befahl das Anspannen. gu ihr - nicht in duntler Abendftunde in ber= ftohlener Beife — nein, bei hellem Sonnenlicht in feiner Equipage an dem Gafthofstore vorfahren. Jedes Bedenken ging unter in dem einen beißen Berlangen : fie wiederzuseben, fie in feine Urme zu preffen, mit dem Berlobungetuffe ihren Bund zu befiegeln. Bor bem Sotel angefommen, fprang er

aus bem Wagen und trat in ben Sausflur.

"Melben Sie mich dem Fraulein von Bolfenftern," fagte er zu dem 'ersten ihm begegnenden Kellner. "Ich lasse sie er zu dem ersten ihm begegnenden Kellner. "Ich lasse sie um die Inade bitten, ihr meine Auswartung machen zu dürfen." "Bedauere, Herr Graf," erwiderte der Gestagte achselzuckend. "Das gnädige Fräulein ist mit ihrer Mutter heute morgen abgereist." "Unmöglich!" rief der Graf, sich versärbend. "Ich empfing vor einer halben Stunde einen Brief von ihr, in welchem teine Andeutung von einer beabssichtigten Reise enthalten war." "Die Sache hat seine Richtigkeit," mischte sich der mit einer Berbeugung hernertende Wirt in das Gespräch. "Die Damen sind effettiv heute morgen, unmittelbar nach der Beerdigung der so plöslich berstorbenen alten Dame, abgereist. Aber wollen der Herr verstorbenen alten Dame, abgereift. Aber wollen der Herr Graf nicht die Gnade haben, in das Gastzimmer zu treten?" Er öffnete mit diesen Worten eine Tur. In ber hoffnung, vielleicht noch irgend etwas über die ihm ratselhafte Abreise ju erfahren, nahm der Graf die Ginladung an, und erfundigte sich, nachdem er Platz genommen hatte, seine Aufregung be-meisternd, in ruhigem Tode banach, ob der Wirt Kenntnis von dem Ziele der Reisenden habe. "Mit Sicherheit kann ich dasselbe nicht angeben," er-

widerte derfelbe, "doch geht meine unmaßgebliche Meinung babin, daß fie fich nach einem Nordseehafen zu begeben gedachten. Die Frau Baronin ließ fich wiederholt in den letten Tagen die "Kölnische Zeitung" hinauf holen und schnitt sich die Notizen über die von Bremerhasen und Hamburg absgehenden Schiffe aus dem Blatte." "Gesagt hat sie Ihnen aber wohl nichts über diese Absicht?" "Nicht ein Wort, Herr Graf. Es schien mir sogar, daß sie gestissentlich vermeiden, etwas zu äußern. Das gnädige Fräulein ließ mich nach gestern abend auf ihr Limner konnen herichtigte die noch gestern abend auf ihr Zimmer kommen, berichtigte die Rechnung, die ich ihr hatte einreichen müssen, ohne zu markten, libergab mir ein fehr splendides Trintgeld für die Dienerschaft und teilte mir einfach mit, daß fie gleich nach der Beerdigung vom Friedhofe aus abreifen würden. Ihr Reifegepäck follte ich bem Diener des Herrn Dornet aushändigen, ber beauftragt sei, es nach dem Bahnhofe zu schaffen." "Dornet?" fragte der Graf aufmerkend. "Meinen Sie

damit den jungen Maler, der dem Fräulein von Wolfftern Zeichenunterricht erteilte?" "Denselben," war des Wirtes Erwiderung. "Ein scharmanter junger Herr, der den Damen in den letzten schweren Tagen eine große Stütze gewesen ift.

Er kam alle Tage ein paar Mal, besorgte die verbrieflichen und traurigen Gefchäfte, bie ihnen oblagen, und folgte anch hente früh mit dem Prediger der Leiche in der Tranerkutsche "Go würde berfelbe vermutlich imftande fein, mir Anskunft über ihr Reifeziel zu geben ?" "Ich glaube es sicher," erwiderte der Wirt, "denn sie schienen ihn in alle ihre Verhältnisse eingeweiht zu haben."
"Ich danke Ihnen für die gefällige Auskunft und will

Ihre Zeit nicht langer in Anspruch nehmen," jagte ber Graf, sich erhebend, und schritt, von dem höflichen Wirte geleitet, dem Ausgange bes Hotels zu, wo die Equipage noch harrend hielt. "Zum Historienmaler Dornet in der Maria-hilf-Straße," rief er dann dem Kutscher zu und die Hengste flogen von dannen. Die Mitteilung des Wirtes über die intime Stellung Dorneks zu der Familie seiner Geliebten hatte in der Seele des fensitiven jungen Grafen zu der schmerzlichen Enttäuschung, welche die Abreise Elisabeths ihm bereitet, noch ben giftigen Stachel ber Eifersucht zugesellt, deren Einflüsterungen er sehr zugänglich war. hufiastischen Aeußerungen bes Malers über Elisabeths Schönheit bei senem ersten Zusammentreffen mit ihm auf dem Bahnhofe fielen ihm ein und drückten fich Schlangenzähnen gleich in sein Herz. Als die Equipage an dem Hause der Frau Krumbholz anhielt, stürzte die stets auf dem qui vive stehende Dame sofort aus ber Labentur, trat fnigend an ben Schlag bes Wagens und fragte nach dem Begehre des gnädigen Herrn.

Wohnt der Hiftorienmaler Dornet bei Ihnen?" fragte der Graf, sich zum Schlage hinaushiegend. "Zu dienen, gnädiger Herr," erwiderte sie. "Zum wenigsten hat er zwei Jahre zu voller Zufriedenheit bei mir gewohnt, dis er denn heute morgen abgereift ist." "Abgereift, auch er!" echote es in der Brust des Grasen, und "Mit ihr!" zischte Hydra Ciser-jucht, mächtig ihr Haupt erhebend. "Wissen Sie, wohin er gereift ift?" rang es fich aus feiner arbeitenden Bruft. "Mit Bestimmtheit kann ich das nit sagen, wennschon ich meine sichere Vermutung habe. Gine weite Reise und von langer Dauer muß es auf alle Fälle sein, denn er hat das Logis aufgegebe, aber das Atelier hat er behalte, und wenns bem gnädigen herrn, der doch wohl jedenfalls ein Freund oder Gonner bon meinem Mietsmanne ift, intereffiert, und Gie wolle mal hineinspaziere und fich die Bilder, die drinne hänge, besehn, so mache ich mir ein Vergnüge barans, es Ihne auf-

zuschließe."

Der Graf fann einen Augenblid nach, bann beschloß er, das Anerbieten anzunehmen, abermals in der Soffnung, das durch in irgend einer Weise auf die Spur der Abgereisten zu Er stieg demnach aus und folgte der Wirtin in das in einem Nebengebäude gelegene helle und geräumige Atelier. Nachdem er die an den Wänden hängenden Bilder und Stiggen flüchtig gemuftert, ließ er fich auf dem Felbstuhl des Malers nieber und fprach feine Berwunderung gegen Fran Arumbholz aus, daß Herr Dornet sie mit Ziel und Zweck seiner Reise nicht bekannt gemacht habe. "Es ist mehr als verwunderlich," erwiderte sie gereizt, "es ist eine Beleidigung für mich, die ich um den junge Mensche nicht verdient habe; aber es ftedt ein Beheimnis bahinter und ber infame Junge, der ihm an dem Tage zugelaufe ift, wo der Herr Dornet das große Los gewonne hat, der spielt auch mit unter der Decke und ich habe kein Wort aus ihm herausbekomme können." Hat Herr Dornet fürzlich das große Los gewonnen?" fragte der Graf ebenso erstaunt als gespannt.

(Fortsetzung folgt.)

### Besiegte Besieger.

humoreste von Friedrich Adermann.

(Schluß.)

(Nachdrud verboten.)

Mit einem blutdürstigen Blid auf den nichtsahnenden Schneiber, dem es trot seiner Erfolge immer schwüler wurde, je näher er dem vom Hauptmann selbst geführten Bentrum kam, gab er seinem Streitroß die Sporen und jagte, seinen Sabel ziehend, auf die Ravalleriebrigade los. Diefe, erft faft gelähmt vor Schreden, schloß erwartungsvoll die Augen, sehte aber dann, sich der Gesährlichkeit ihrer Lage bewußt werdend, indem sie die Flagge wegwarf, mit einem gewaltigen Sabe iiber den Straffengraben, um gleich hernach im Unter-holz bes die Landstraße fammenden Walbes zu verschwinden.

Warte, Kerl!" rief ihm ber Hauptmann nach; aber ber Scheider borte nicht, und fünf Minuten fpater nahm auch fcon die linte Glügelfolonne, die einen Angriff auf ihre Flanke befürchtete, vor ihms Reigans. In weifer Erwägung, daß vereint marichieren und vereint schlagen auch nicht fo ohne fei, jog fich Feldwebel Feuerlein auf bas Bentrum aurud. Sauptmann Ragler war befturgt, benn ber Geldwebel meldete, daß er von überlegenen Streitfraften bedroht gewesen sei. Sollte dieser Leutnant etwa doch noch —? bah, ein Schläuchse! Aeußerst behutsam rückte er vor. Da, die Spize machte halt! Aha, man hatte

Alha, man hatte die Stellung bes Gegners entbedt. Schon frachten bie Schuffe ber Berteidiger. Es war feine Zeit zu verlieren, follten Die Berlufte Raglers nicht furchtbare fein. Dhne bas Gingreifen bes rechten Flügels abzuwarten, feste fich ber Sauptmann an die Spite seiner Armee, und ohne einen abzugeben, ging es mit aufgepflanztem Bajonett unter Surrageschrei auf die Tornisterverschanzung los. Derlei Angriffe mußten schneibig burchgeführt werden, und hauptmann Ragler verstand sich barauf. Gelbftverständlich war er ber erfte in ber Stellung - aber wie? Statt bes gangen erften Buges und des vernichteten Referveleutnants Wilhelm Schläuchle erhoben fich nur vier grinfende Mustetiere, welche auf Befragen erflärten, daß ber Lentnant ben Sauptmann im Ruden fassen wolle und beshalb mit einem Fuhrwert von ber Strafe abgeschwenft wäre.

Mit einem Fuhrwert?" Ragler schlug die Sande über bem Robf zusammen. War benn dieser Leutnant verrückt? Gin teuflischer Gebante ftieg in ihm auf; Diefer Leutnant follte inne werden, daß er es während feiner Uebung mit einem Ragler zu tun hatte. Aurz entschlossen, bepaatte er seine Leute mit den Tornistern bes ersten Zuges, und zog mit feiner, and diefem Unlag boje Befichter fchneibenben Truppe den heimatlichen Penaten zu. Bald darauf schloß fich ihm auch fein rechter Flügel au, der, vor dem im Balde auftauchenden Ginjährigen zurückgehend, es für das Geratenfte hielt, mit dem Zentrum Fühlung zu halten, um nicht ab-

geschnitten zu werben.

Schon von weitem hatte Hauptmann Raglers Falkenauge auf der Latrinengrube einen Gegenstand entdeckt, der mit einem Insanteriehelm eine ganz verzweifelte Aehnlichkeit hatte. Beim Näherkommen zeigte es sich, daß sogar ein Mann barunter lag, der in den andächtig auf ber Bruft gefallteten Sanden eine gelbe Flagge hielt. Gleichzeitig waren schnarchende Tone vernehmbar, gegen bie bas Grunzen eines Schweins immer noch ein Heolsharfentlang genannt werden founte.

Bon einer bofen Ahnung getrieben, ftieg ber Sauptmann ab, um die Latrinengrube etwas genauer in Augenichein gu nehmen. Da bot sich ihm denn in der Tat ein außerst reigenbes Bild: Unteroffizier Töpfchen lehnte einer gefnickten Lilie gleich am Mauerwert im Schatten und schlief mit tief zur Erde geneigtem Kopfe den Schlaf des Gerechten. Von ihm famen die burch Mart und Bein dringenden Schnarchlaute. Nicht weit davon lagerte die Infanteriedivifion, die alle Biere von fich geftredt hatte, während auf ihrem Angesicht eine dicke Fleischfliege und ein verflärtes Lächeln sichtbar ward. Es träumte dem die Division verkörpernden Schuster eben bavon, daß Sauptmann Ragler in gerechter Birdigung ber Berdienste des Kompagnieschufters diesem von heute ab eine doppelte Unterossiziersportion beim Mittagessen und jeden zweiten Tag eine 16 stündige Bettruhe bewilligt hätte. Der Gesichtsausdruck ber Artillerie ließ sich nicht besinieren, denn fie hatte zum Schutz gegen die Sonnenstrahlen den Selm über die Nase gestülpt.

Hauptmann Rafler betrachtete diefes Bild tiefften Friedens nnr einen Augenblick; dann aber schreckte er die schlummernde Armee mit einem "Unteroffizier Töpfff=chennn!" wie ein Engel mit der Posaune des jüngsten Gerichts aus ihren Träumen auf. Ghe fich ber Guhrer ber geschlagenen Urmee noch recht bon feiner Befturgung erholen fonnte, bonnerte es ihm auch schon in die Ohren: "linteroffizier Töpfchen! Sie erhalten wegen Nichtbefolgung eines gegebenen Dienstbefolg und wegen grober Fahrläffigfeit im Dienfte drei Tage Mittelarreft. Der Reft ber Bande egerziert zwei Stunden nach; eingetreten !"

Böllig vernichtet, schloß sich die geschlagene Urmee der fiegreichen Truppe an, die ihr auf Besehl des Hauptmanns bereitwilligst sechs Tornister überließ . . .

Seit dem Einritden Raflers in den Rafernenhof waren feche Stunden berfloffen, ohne daß fich in diefer Beit auch nur eine Geele bes erften Buges gezeigt hatte. Der hauptmann, der zwei Stunden auf dem Rafernenhof in einer Blub: hite aushielt, um den Leutnant Schläuchle mit ber Bemerfung zu empfangen, daß fich der erste Zug unter seiner Führung wieder einmal nichts weniger als triegstüchtig erwiesen hat.e, mußte fich, einer bringenden Mahnung feiner über fein langes Unsbleiben emporten Gattin folgend, ichweren Bergens entfchließen, fich diefes Bergnugens bis jum Abendappell gu enthalten, um jum Mittageffen geben zu tonnen. Bunft feche Uhr ftilrzie er fodann auf den Kafernenhof, woselbst ihm der Feldwebel melbete, daß der Appell infolge des Fehlens des ersten Zuges nicht stattfinden könne.

Hauptmann Ragler wurde freidebleich. Das wagte ihm dieser Leutnant zu bieten! Und auch vollends heute, an einem Samstag, an welchem, einer Regimentsverfligung 311-folge, der Dienst um zwölf Uhr beendet sein mußte. Ihn fchwindelte, bas tonnte für ihn den Abichied bedeuten, da ber Oberft sowieso nicht gut auf ihn zu sprechen war. er hatte doch bisher fein möglichstes getan: bei keiner Rom-pagnie wurde der königliche Dienst so intensiv betrieben, wie bei der seinen, und feiner der Kompagniechefs verhängte so

viele Strafen wie er!

Sieben Uhr schlug es - noch fein erfter Zug! Sauptmann Ragler hatte erft eine Zeitlang wie ein wiitender Beide im Rompagnierevier herumgestöbert, faß aber jest, an Leib und Seele gebrochen, auf der Kompagnieschreibstube und starrte wie geiftesabwefend auf ben Rafernenhof. kamen ihm aber boch allerlei sonderbare Gebanken. War er nicht am Ende schließlich boch etwas zu streng gegen seine Leute gewesen? Und Diefer Leutnant der Referve, bm, wenn man die Sache genau betrachtete, fo ibel hatte er fich gar nicht benommen. Ja, ja, fast wollte es ihm scheinen, als hätte er ihm einige Male bitter unrecht getan. Da, er fonnte es noch gut machen, am nächsten Montag follte ber Leutnant die ganze Rompagnie unter seinem Kommando haben! Wenn

er doch nur da wäre!

Nachgerade befam es Sauptmann Ragler mit ber Angit gu tun; jest fürchtete er den Leutnant. Der erfte Bug würde ja freilich wiederkommen - aber wann? Einer weichen Regung folgend, nahm er die über die geschlagene Urmee verhängten Strafen zurud; dann ließ er fich fein Streitroß vorführen, um auf die Suche nach dem verlorenen Zug zu gehen, benn es dunkelte bereits. Aber noch war er nicht im Sattel, als er den festen Tritt einer marschierenden Truppe und ein mehr als gemeinhin übliches Gabelgeraffel vernahm. Sein Herz jauchzte auf, benn gleich hernach bog der erste Bug in wirklich ausgezeichnet strammer Haltung in den Kasernenhof ein. Rur die Ravalleriebrigade, die von dem Ginjährigen aufgegriffen und mitgenommen wurde, hatte ben Belm etwas ins Besicht gedrückt und schien, an den Folgen geistiger Unftrengung laborierend, nicht mehr gang fest auf ben Beinen zu fein. Mit feltsam schnarrender Stimme hatte Leutnant Schläuchle "Bataillon halt!" fommandiert und Angen rechts nehmen laffen. Dann melbete er bem Sauptmann, daß bie Urrieregarde, nachdem fie fieben Stunden lang auf einen Angriff gewartet hatte, unter Berluft ihrer Tornifter gurudgegangen fei.

Leutnant Wilhelm Schläuchle glaubte vom Schlag getroffen an werben, als ihm ber Hauptmann statt einer bonnernden Strafrede die Sand gum Gruge bot und fagte: "Es ift gut, herr Leutnant, es ift febr gut; Sie führen am Mortag die Kompagnie. Laffen Sie die Leute weg-treten; ber morgige Appell fällt aus. Guten Abend, herr

Leutnant!"

Hauptmann Ragler hatte aufgehört, ein Thrann zu fein und er brachte es in der Folge fogar noch bis zum Major. Unteroffizier Töpschen wartet jedoch heute noch auf die Sergeantenknöpfe, benn feine Erfindung, die darin beftand, daß die Scheiben bergrößert und die Entfernungen für bas Schießen verfürzt werden follten, wurde von der Beeres. leitung verworsen. Doktor Bilhelm Schläuchle aber, zur Beit wohlbestallter Prosessor an der Landesuniversität, kann heute noch nicht umhin, seinem Schickfal dafür zu banken, daß er feiner Referveilbung bei der Rompagnie Ragler geniigen fonnte, denn an jenem bentwirdigen Schlachtenfamstag hat er feine Frau, eine geborene Albertine Commermaier, fennen gelernt.



Eine gefährliche Probe.

Im Jahre 1824 reifte ber Engländer Gordon, ein borgüglicher Fechtmeifter, mit guten Empfehlungen verfeben nach Petersburg, in der hoffnure bet eine einträgliche Stellung als Fechtmeister zu erho h Empfehlung eines Abjutanten erhielt er eine dem Bruder des Raifers, dem Großfürsten Ronfte bamals auf dem Schlosse Strelna bei Beterburg der fich felbst für einen Fechter erften Ranges . er die Empfehlungen bes Englanders gelejen und i einen Augenblick gemuftert hatte, war er bereit, ihn bei auem Regiment als Fechtmeister einzustellen, sofern er sich zuvor bei einem Probesechten als Meister erweisen würde. Und zwar wollte der Großfürst selbst sich mit Gordon messen. Im Florettsechten festigte Gordon den Großfürsten mit solch spielender Leichtigkeit ab, daß Konstantin außer sich vor Zorn geriet. Dann ließ er fich eine Lanze reichen und stürmte voller Wut auf den nur mit einem Gabe! naffneten Fechtmeister los. "Die Sache hatte" — so er er Engländer selbst — "eine sehr ernste Wendung gei i, aber es war zu spät, zurückzutreten. Ich raffte i ganze Kaltblütigkeit zusammen, um den Größfürsten zu impsangen, der schon im gestreckten Karrière hatte" - fo er auf mich losjagte und fich fo auf den hals des Pferdes niedergeduckt hatte, daß die flatternde Mähne ihn fast ganz verdeckte. Als er mir nahe war, führte er einen scharfen Lanzenstoß nach meiner Brust; ich parierte diesen und sprang zur Seite. "Sehr gut! Sehr gut!" rief er. "Noch ein-mal!" — Ohne mir Zeit zu einer Einwendung zu laffen, ritt er wieder gurud und erneuerte mit großer But feinen Angriff, ben ich ebenso wie den erften abwehrte. Der Groß: fürst stieß ein förmliches Butgeheul aus, als er zum britten Male auf mich lossauste, aber ich hatte bei mir beschlossen, baß es bas lette Mal fein folle. Diesmal begnügte ich mich nicht mit der blogen Parade, fondern führte mit bem haarscharfen Gabel einen fo gewaltigen Bieb auf ben Langenschaft, daß biefer burchhauen wurde und Konftantin ent-waffnet war. Dann pacte ich mit Blipesschnelle die Zügel des Pferdes, warf es durch einen fräftigen Ruck auf die Haden und feste gleichzeitig die Spipe meines Sabels bem Reiter auf die Bruft. General Rodna ftieg einen Schredens= ruf aus, denn er meinte, ich würde den Graßfürsten niederstechen. Konstantin mochte dasselbe benten, denn die Farbe wich von seinen Wangen. Ich trat gleich darauf einen Schritt zurück, salutierte und sagte: "Kaiserliche Hoben jeht gesehen, ob ich fähig und würdig bin, ruffischen Goldaten Fechtunterricht zu erteilen." "Ja, bei meiner Geele, das find Sie! Nie habe ich einen gewandteren Fechtmeister gesehen. Sie sollen die Stelle erhalten! Rommen Sie mit!" sette er hinzu, indem er aus dem Sattel sprang. Im Salon an-gefommen, schrieb er unter mein Gesuch an den Kaiser: "Ich empfehle Eurer faiferlichen Majestät ben Bittsteller gehorsamst, weil ich mich persönlich itberzeugt habe, daß er des Postens, um welchen er nachsucht, in jeder Beziehung wilrdig ist." Nach wenigen Tagen hatte ich mein Anstellungsbefret.

### Das Reich des Diffens

### Band und Berz.

Daß die große Mehrzahl der Menschen rechtshändig ist, das stammt aus der Urzeit des Menschengeschlechts. Welchen Grund aber hatten die Urmenschen, vorzugsweise ihre rechte Hand in frästigen und verwickelteren Bewegungen zu üben? Die Lage des auf der linken Seite sizenden Herzens, — das ist nach Ansicht der Aerzte der Hauptgrund sür diese Erscheinung. Die Urzeit war eine Zeit steten Kampses zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Mensch. Die Erschrung mußte vald lehren, daß eine Herzwunde schnell und sicher tötete; außerdem erinnert das Herz den geängsteten Menschen durch sein unbehagliches Klopsen geradezu daran, daß es ein schusdedürftiger Punkt ist. Der Leser stelle sich nur einmal vor, daß er seine Brust durch Anziehen eines Armes gegen

einen eingebildeten Angriff schühen müsse — er wird unwissessich den linken dazu nehmen. Instinkt und Ersahrung wirken also zusammen, um das Herz besonders schutbedürstig erscheinen zu lassen; und so wurde denn die linke Hand die verteidigende; dadurch blieb die rechte für Angriff und sür freiere Bewegung überhaupt frei. Links trägt der Mann den Schild, rechts das Schwert, und dadurch, daß anch der Gegner sich angewöhnt, mit der rechten Hand zu schlagen, wird meine linke Seite, gegen die sein Hieb gerichtet ist, erst recht zur Schildseite. Der Gegensat zwischen Schild und Schwert (Alxt, Stein) erklärt den Unterschied zwischen den normalen Händen: links Kuhe, rechts Bewegung, links relative Passivität, rechts lebhafteste Tätigseit und dadurch erworbene Geschicklichkeit.

Der Anzug eines Germanen.

Das Museum in Stade besitzt einen vollständigen, gut erhaltenen Anzug eines Germanen etwa aus dem sechsten Jahrhundert nach Christi. Die alten Germanen hülten sich in eine große wollene Decke, die sie auf der rechten Schulter mittels eines Dorns oder mit einer bronzenen Nadel zusammenhefteten. Bon den Nadeln sind in den Museen viele vorhanden. Den Mantel selbst weit über 1000 Jahre zu erhalten, wäre wohl nicht möglich gewesen, wenn nicht der Gerbstoss Moors ihn sonserviert hätte; er wurde nämlich im Moore bei Oberaltendorf ausgesunden. Sämtliche Teile des Jundes zeigen eine braune Tabatsfarbe. Ausgerdem wurden zwei seinere wollene Binden gefunden, welche mit ledernen Riemen kreuzweis um die Waden gewickelt waren. Von den beiden ledernen Bundsschuhen ist einer 27, der andere 30 Zentimeter lang. Der Fund wird vervollständigt durch einen Stalp mit rötlichen Haaren, ein Stück menschlicher Haut und zwei Stücke silberner Hängezierate des Halsschmuckes.

# Sprüche der Weisheit'

Durchschweise frei das Weltgebiet, Willst du die Heimat recht verstehn. Wer niemals außer sich geriet, Wird niemals gründlich in sich gehn.

Ich bitte dich: erliege nicht dem Schmerz, Bring ihn bei Zeiten auf das rechte Maß! Verkläre dir die Toten! Schmücke dir Das Grab, daß du es freundlich gern Mit milden Tränen fiehst und sanstem Lächeln

Das Haus ist erst der Ort, worin das Gliid Sich Wohnung machen fann, wo selbst das Ungliid Beklagt, gemildert und bezwungen weicht Durch Liebe; wo das Alter sanst gepflegt. Der Tod mit Tränen sanst geseiert wird. Drum ist das Haus der heiligste der Orte, Der Liebe Altar und des himmels Tempel Zur schönsten Feier aller seiner Bunder, Zum seligsten Genuß all seiner Zuber, Und sei das Haus die ärmste, kleinste Hütte.

# fjumor des Auslandes

Kindermund. "Sieh' mal her, Mammi," sagte ein kleines Mädechen, als es in seiner Kommode umherstöberte, "Onkel Fred ist in den Himmel gegangen, ohne seine Brille mitzunehmen."

Entweder — oder! Fräulein Jones: "Aber ein eigener Haushalt ift doch jedenfalls nicht ohne Aerger?" Frau Brown: "Nie ohne solchen. Entweder haben Sie Dienstmadchen oder Sie haben keine."

Deshalb! Fräulein Squeers: "Warum weinen immer fo viele Leute bei den Hochzeiten?" Nicolas Nicelby: "Weil die meisten selbst verheiratet sind."

Austössung der Stataufgabe aus voriger Nummer: Mittelhand hat Coeur-Benzel; Pique-Sieben und Acht; Treff-Aß und König; Coeur-König und Neun; Careau-Aß, König und Dame.